# Meyers Dolksbücher

# Der Ausbruch des Weltkrieges 1914/15

in amtlichen Aktenstücken

Bibliographisches Institut Leipzig — Wien

# Aus dem Verzeichnis von Meners Volksbüchern

## Jedes Bandden ift einzeln täuflich

#### Breis ieber Nummer 10 Bfennia

## Erzählungen, Stiggen, Lebensbefchreibungen, Reifen ufw.

Mexis, Die Sofen bes Serrn von ! Brebom. 1329-1333.

Anderfen, Bilberbuch ohne Bilber.

Archenholz, Preugifche Armee in bem Siebenjährigen Ariege. 840.

Mrndt, Der Mein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlanbs Grenze. 1096.

Arnim, Ifabella von Agypten. 530.

Balgac, Die Meffe bes Atheisten. -Sonorine. - Bierre Graffou. 1592.

Bechftein, Märchenbuch. 1069-1071. Bellauth, Mit geschlossenen Augen. — Ein Schiffbruch. 1040.

- Ein Mildblid. 830—833.

Biernasti, Der braune Knabe. 513 bis 517.

Björnfon, Arne. 53. 54. - Bauern=Novellen. 134. 135.

Blafius, Oberlaufiger Gefchichten. 1632.

Borne, Bermifchte Auffage. 467.

Braga, Dorfgeschichten. 1258. Breutano, Geschichte vom braven Kasperl u. bem schönen Annerl. 460. - Dlarchen, I. 564-568, II. 569-572.

Billow, Deutsche Rovellen. 475. 476. Burnett, Der fleine Lord. 1117-1119. Caballero. Andalufifche Novellen.

849-851. Cervantes, Don Quichotte. I. 777

bis 780. II. 781-784. III. 785-788. IV. 789—793.

Chriftaller, Leibeigen. 1501. 1502. Claudins, Ausgewählte Werfe. 681 bis 683.

Cooper, Der Leste ber Mohitaner. 1567—1572.

Coppec, Rovellen. 912. 913.

Cfifty, Die geschiebene Frau. 1200-1202.

Daubet, Fromont jun. u. Rister fen. [855-858.] - Stiggen. 1159. Tartarin v. Tarascon. 1385. 1386. Defoe, Robinfon Crufoe. 110-113.

Dictens, David Copperfielb. I. 861 bis 868. II. 869—876.

- Das Seimchen am Serbe. 1178. 1179. - Die Bidwidier. I. 1573-1578. II.

1579-1584. - Die Silvesteraloden. 1219, 1220. - Der Weihnachtsabend. 1157. 1158.

Diberot, Erzählungen. 643. 644. Dittrich, Felbmarichall Graf Moltte.

1503, 1504. Drofte-Sülehoff, Bilber aus Weftfalen. 691.

Gichendorff, Ahnung und Gegenwart. 551-555.

Aus bem Leben eines Taugenichts. 540. 541.

- Rleinere Novellen. 632-635. Ginhard, Leben Kaifer Karls bes 854. Großen.

Ercimann = Chatrian, Er eines Retruten. 817—819. - Waterloo. 1060—1063.

Eulenfpiegel. 710. 711.

Farina, Pitbube. — Der Tyrann im Seebabe. 1198. 1199.

Fougue, Der Zauberring. 501-506. Ganoh, Benezian. Novellen. 404-496. Gellerts Leben und Werfe, 1020. Gerftäcker, herrn Mahlhubers Reif -

abenteuer. 1357. 1358. - Miffifippi=Bilber. 1359-1361. Gogol, Erzählungen. 1231—1233.

Goldfmith, Der Landprediger von Watefielb. 638—640.

Goethe, Dichtung und Bahrheit. I. 669-671. II. 672-675. III. 676-678. IV. 679. 680.

- Berthers Leiben.

- Bilbelm Meifters Lehrjahre. 201 bis 207.

# Meyers Dolksbücher

# Der Ausbruch des Weltkrieges 1914/15

in amtlichen Aktenstücken

Bibliographisches Institut Leipzig — Wien

# Aus dem Verzeichnis von Meyers Volksbüchern

# Redes Bandden ift einzeln tauflich

### Breis ieber Rummer 10 Biennia

## Ergählungen, Stiggen, Lebensbefchreibungen. Reifen nim.

Brebom. 1329-1333.

Alnberfen, Bilberbuch ohne Bilber.

Archenholz, Preußische Armee in bem Siebenjährigen Ariege. 840.

Mrndt, Der Ihein, Deutschlands Strom, aber nicht Dentidlanbs Grenze. 1096.

Arnim, Jabella von Agypten. 530. 531.

Balgac, Die Meffe bes Atheiften. Honorine. - Bierre Graffou. 1592. 1593.

Bechftein, Märchenbuch. 1069-1071. Bellamy, Dit gefchloffenen Mugen. Ein Schiffbruch. 1040.

Gin Milablid. 830-833.

Biernatti, Der braune Anabe. 513 bis 517.

Biornfon. Arne. 53. 54.

- Bauern-Novellen. 134. 135. Blafius, Dberlaufiger Gefchichten. 1632.

Borne, Bermifchte Auffage. 467. Braga, Dorfgeschichten. 1258.

Brentano, Gefdichte vom braven Rafperl u. bem fconen Annerl. 460. - Marchen. I. 564-568. II. 569-572. Billow, Deutsche Rovellen. 475. 476. Burnett, Der fleine Lorb. 1117-1119. Caballero, Anbalufifche Movellen.

849-851 Cervantes, Don Duichotte. I. 777 bis 780. II. 781-784. III. 785 -788. IV. 789—793.

Chriftaller, Leibeigen. 1501. 1502. Claudins, Ausgewählte Werke. 681 bis 683.

Cooper, Der Lette ber Mohitaner. 1567—1572.

Copbec, Novellen. 912. 913.

Cfiffy, Die geschiebene Frau. 1200-

Allexis, Die Hosen bes herrn von | Daudet, Fromont jun. u. Risler fen. 1855-858. – Stizzen. 1159. Tartarin v. Tarascon. 1385. 1386.

Defoe, Robinson Crusoe. 110-113. Dictens, Davib Copperfielb. I. 861 bis 868. II. 869-876.

- Das heimchen am herbe. 1178. 1179. - Die Pidwidier. I. 1573-1578. II.

1579-1584.

- Die Silveftergloden. 1219. 1220. - Der Weihnachtsabend. 1157. 1158. Diberot, Ergahlungen. 643. 644.

Dittrich, Felbmaricall Graf Woltte. 1503. 1504.

Drofte-Biilshoff, Bilber aus Weftfalen. 691.

Gichendorff, Ahnung und Gegens wart. 551-555.

Aus bem Leben eines Taugenichts. 540. 541.

Rleinere Movellen. 632-635. Ginhard, Leben Raifer Rarls bes Großen. 854.

Gramann : Chatrian, Erlebniffe eines Retruten. 817—819. Waterloo. 1060—1063.

Enleufpiegel. 710. 711.

Farina, Pitbube. — Der Tyrann im Seebabe. 1198. 1199.

Frugne, Der Bauberring. 501-506. Ganby, Benegian. Movellen. 494-496. Gelleris Leben und Werfe. 1020. Gerstäcker, Herrn Mahlhubers Reifes abenteuer. 1857. 1858.

. Miffifippi-Bilber. 1359-1361. Gogol, Erjählungen. 1231—1233.

Goldfmith, Der Lanbprebiger von Matefielb. 638-640.

Goethe, Dichtung und Bahrheit. I. 669-671. II. 672-675. III. 676-678. IV. 679. 680.

- Merthers Leiben. 23. 24.:

- Wilhelm Meifters Lehrjahre. 201

# Der Ausbruch des Weltkrieges 1914/15

in amtlichen Aktenstücken

Leipzig und Wien
Bibliographisches Institut

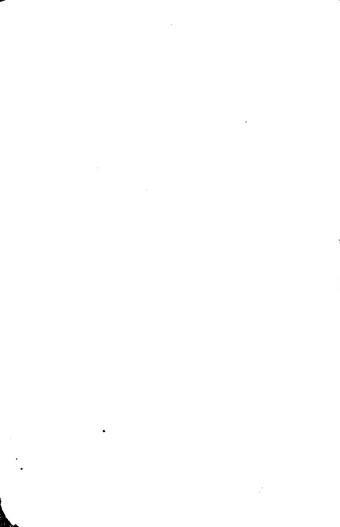

# I. Der Ausbruch bes Krieges zwischen Österreich=Ungarn und Serbien.

# 1. Die Note Öfterreich-Ungarns an Serbien.

Überreicht am 23. Juli 1914 in Belgrad.

Um31. März 1909 hat der Königlich Serbische Cesandte am Wiener Hofe im Auftrage seiner Regierung der Kaiserlichen und Königlichen Regierung folgende Erklärung ab-

gegeben:

"Serbien anerkennt, daß es durch die in Wosnien geschaffene Tatsache in seinen Rechten nicht berührt wurde, und daß es sich demgemäß den Entschließungen anpassen wird, welche die Mächte in bezug auf Artikel 25 des Berliner Vertrags tressen werden. Indem Serbien den Ratschlägen der Großmächte Folge leistet, verpflichtet es sich, die Haltung des Protestes und des Widerstandes, die es hinsichtlich der Annexion seit vergangenem Oktober eingenommen hat, aufzugeben, und verpflichtet sich sersen, die Kichtung seiner gegenwärtigen Politik gegenstiber Österreich-Ungarn zu ändern und kinstighin mit diesem lehteren auf dem Fuße freundnachbarlicher Beziehungen zu leben."

Die Geschichte ber letzten Jahre nun, und insbesondere ber schuerzlichen Ereignisse des 28. Juni, haben das Borhandensein einer subversiven Bewegung in Serbien erwiesen, deren Ziel es ist, von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie gewisse Teile ihres Gebiets loszutrennen. Diese Bewegung, die unter den Augen der serbischen Regierung

1 \*

entstand, hat in der Folge jenseits des Gebiets des Königreichs durch Alte des Terrorismus, durch eine Reihe von

Attentaten und durch Morde Ausbruck gefunden.

Weit entfernt, die in der Erklärung vom 31. März 1909 enthaltenen formellen Berpflichtungen zu erfüllen, hat die Königlich Serbische Regierung nichts getan, um diese Bewegung zu unterdrücken. Sie duldete das verbrecherische Treiben der verschiedenn gegen die Monarchie gerichteten Bereine und Bereinigungen, die zügellose Sprache der Presse, die Verherrlichung der Urheber von Attentaten, die Teilnahme von Offizieren und Beamten an subversiven Umstrieben, sie duldete eine ungesunde Propaganda im öffentlichen Unterricht und duldeteschließlich alle Manisestationen, welche die serbische Bevölkerung zum Hasse gegen die Monsarchie und zur Verachtung ihrer Einrichtungen verleiten konnten.

Diese Dulbung, der sich die Königlich Serbische Regierung schuldig machte, hat noch in jenem Moment angedauert, in dem die Ereignisse des 28. Juni der ganzen Welt die grauenhaften Folgen solcher Duldung zeigten.

Es erhellt aus den Aussagen und Geständnissen der versbrecherischen Urheber des Attentats vom 28. Juni, daß der Mord von Serajewo in Belgrad ausgeheckt wurde, daß die Mörder die Wassen und Bomben, mit denen sie ausgestattet waren, von serbischen Offizieren und Beamten ershielten, die der "Narodna Odbrana" angehörten, und daß schließlich die Beförderung der Verbrecher und deren Wassen nach Bosnien von leitenden serbischen Grenzorganen versanstattet und durchgeführt wurde.

Die angeführten Ergebnisse der Untersuchung gestatten es der k. und k. Regierung nicht, noch länger die Haltung zuwartender Langmut zu beobachten, die sie durch Jahre jenen Treibereien gegenüber eingenommen hatte, die ihren Mittelpunkt in Belgrad haben und von da auf die Gebiete der Monarchie übertragen werden. Diese Ergebnisse legen

der k. und k. Regierung vielmehr die Pflicht auf, Umtrieben ein Ende zu bereiten, die eine beständige Bedrohung für

die Ruhe der Monarchie bilden.

Um diesen Zweif zu erreichen, sieht sich die k. und k. Regierung gezwungen, von der serbischen Regierung eine offizielle Bersicherung zu verlangen, daß sie die gegen Österreich-Ungarn gerichtete Propaganda verurteilt, das heißt die Gesantheit der Bestrebungen, deren Endziel es ist, von der Monarchie Gebiete loszulösen, die ihr angehören, und daß sie sich verpslichtet, diese verbrecherische und terroristische Propaganda mit allen Mitteln zu unterdrücken.

Um diesen Verpflichtungen einen feierlichen Charakter zu geben, wird die Königlich Serbische Regierung auf der ersten Seite ihres offiziellen Organs vom 26./13. Juli

nachfolgende Ertlärung veröffentlichen:

"Die Böniglich Serbische Regierung verurteilt die gegen Österreich-Ungarn gerichtete Propaganda, das heißt die Gesantheit jener Bestrebungen, deren Ziel es ist, von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie Gebiete loszutrennen, die ihr angehören, und sie bedauert auf-richtigst die grauenhaften Folgen dieser verbrecherischen Sandlungen.

"Die Königlich Serbische Regierung bedauert, daß serbische Ofsiziere und Beamte an der vorgenannten Propaganda teilgenommen und damit die freundnachbarlichen Beziehungen gefährdet haben, die zu pslegen sich die Königliche Regierung durch ihre Erklärung vom

31. März 1909 feierlichft verpflichtet hatte.

"Die Königliche Regierung, die jeden Gedanken oder jeden Bersuch einer Einmischung in die Geschiek der Bewohner was immer eines Teiles Österreich-Ungarns mißbilligt und zurückweist, erachtet es für ihre Pflicht, die Ofsiziere und Beamten und die gesamte Bewölkerung des Königreichs ganz ausdrücklich aufmerksam zu machen, daß sie künftighin mit äußerster Strenge gegen

jene Personen vorgehen wird, die sich derartiger Handlungen schuldig machen sollten, Handlungen, denen vorzubeugen und die zu unterdrücken sie alle Anstrengungen machen wird."

Diese Erklärung wird gleichzeitig zur Kenntnis der Königlichen Urmee durch einen Tagesbefehl Seiner Majestät bes Königs gebracht und in dem offiziellen Organ ber Urmee veröffentlicht werden.

Die Königlich Serbische Regierung verpslichtet sich überdies,

- 1. jede Publikation zu unterdrücken, die zum Haß und zur Berachtung der Monarchie aufreizt, und deren allgemeine Tendenz gegen die territoriale Integrikät der letzteren gerichtet ist,
- 2. sofort mit der Ausschung des Bereins "Narodna Odbrana" vorzugehen, dessen gesamte Propagandamittel zu konsiszieren und in derselben Weise gegen die anderen Vereine und Vereinigungen in Serbien einzuschreiten, die sich mit der Propaganda gegen Österreich-Ungarn beschäftigen. Die Königliche Regierung wird die nötigen Mahregeln treffen, damit die ausgelösten Vereinenicht etwa ihre Tätigkeit unter anderem Namen oder in anderer Form sortsehen,
- 8. ohne Berzug aus dem öffentlichen Unterricht in Serbien, sowohl was den Lehrförper als auch die Lehrmittel betrifft, alles zu beseitigen, was dazu dient oder dienen könnte, die Propaganda gegen Öfterreich-Ungarn zu nähren,
- 4. aus dem Militärdienst und der Verwaltung im allgemeinen alle Ofsiziere und Beamte zu entfernen, die der Propaganda gegen Österreich-Ungarn schuldig sind, und deren Namen unter Mitteilung des gegen sie vorliegenden Materials der Königlichen Regierung bekanntzugeben sich die k. nud k. Regierung vorbehält,

- 5. einzuwilligen, daß in Serbien Organe der k. und k. Regierung bei der Unterdrückung der gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung mitwirken,
- 6. eine gerichtliche Untersuchung gegen jene Teilnehmer des Komplotts vom 28. Juni einzuleiten, die sich auf serbischem Territorium besinden.

Bon der k. und k. Regierung hierzu delegierte Drsgane werden an den bezüglichen Erhebungen teils

nehmen.

7. mit aller Beschleunigung die Verhaftung des Majors Boja Tanksosic und eines gewissen Milan Ciganovic, serbischen Staatsbeamten, vorzunehmen, welche durch die Ergebnisse der Untersuchung kompromittiert sind,

8. burch wirksame Maßnahmen die Teilnahme der serbischen Behörden an dem Einschmuggeln von Wassen und Explosivkörpern über die Grenze zu verhindern, jene Organe des Grenzdienstes von Schabah und Loznica, die den Urhebern des Berbrechens von Serajewobei dem Übertritt über die Grenze behilflich waren, aus dem Dienste zu entlassen und strenge zu bestrafen,

9. ber k. und k. Regierung Aufklärungen zu geben über bie nicht zu rechtfertigenden Außerungen hoher serbischer Funktionäre in Serbien und dem Auslande, die ihrer ofsiziellen Stellung ungeachtet nicht gezögert haben, sich nach dem Attentat vom 28. Juni in Interviews in feinblicher Weise gegen Österreichelungarn auszusprechen,

10. die k. und k. Regierung ohne Verzug von der Durchführung der in den vorigen Punkten zusammengefaßten Maßnahmen zu verskändigen.

#### Beilage.

Die bei dem Gericht in Serajewo gegen den Gabrilo Brincip und Genossen wegen des am 28. Juni d. J. begangenen Meuchelmordes beziehungsweise wegen Mitschuld hieran anhängige Strafuntersuchung hat bisher zu folgenden Veststellungen geführt:

- 1. Der Plan, den Erzherzog Franz Ferdinand während seines Aufenthaltes in Serajewo zu ermorden, wurde in Belgrad von Gabrilo Princip, Nedeljko Gabrinovic, einem gewissen Milan Ciganovic und Trifko Grabez unter Beihilse des Majors Boja Tankkoste ausgeheckt.
- 2. Die sechs Bomben und vier Browningpistolen, deren sich die Berbrecher als Werkzeuge bedienten, wurden dem Princip, Gabrinovic und Grabez in Belgrad von einem gewissen Milan Ciganovic und dem Major Boja Tankfosic verschafft und übergeben.
- 3. Die Bomben find handgranaten, die dem Baffendepot der serbischen Armee in Kragujevacentstammen.
- 4. Um das Velingen des Attentats zu sichern, unterwieß Milan Ciganovic den Princip, den Gabrinovic und Gradez in der Handhabung der Granaten und gab in einem Walde neben dem Schießfelde von Topschider dem Princip und Gradez Unterricht im Schießen mit Browningpistolen.
- 5. Um bem Princip, Gabrinovic und Grabez den Übergang über die bosnisch-herzegowinische Grenze und die Einschunggelung ihrer Wassen zu ermöglichen, wurde ein ganzes geheimes Transportspstem durch Ciganovic organisiert. Der Eintritt der Verbrecher samt ihren Wassen nach Vosnien und der Herzegowina wurde von den Grenzhauptleuten von Schabat (Nade Popovic) und Loznica sowie von den Vosnien unt Veihilfe mehrerer anderer Personen durchgeführt.

## 2. Die Antwort Serbiens1.

Überreicht in Wien am 25. Juli 1914.

Die Königliche Negierung hat die Mitteilung der k. und k. Regierung vom 10. [23.] d. M. erhalten und ist überzeugt, daß ihre Antwort jedes Misverständnis zerstreuen wird, das die freundnachbarlichen Beziehungen zwischen der Österreichischen Monarchie und dem Königreich Serbien zu stören

droht.

Die Königliche Regierung ift fich bewußt, daß ber großen Nachbarmonarchie gegenüber bei keinem Unlag jene Proteste erneuert wurden, die seinerzeit sowohl in der Stupschtina als auch in Erklärungen und Handlungen der verantwortlichen Vertreter bes Staates zum Ausbruck gebracht wurben, und die durch die Erklärung der ferhischen Regierung vom 18. März 1909 ihren Abschluß gefunden haben, sowie weiter, daß seit jener Beit weder von den verschiedenen einander folgenden Regierungen des Königreichs noch von deren Organen der Versuch unternommen wurde, ben in Bosnien und der Herzegowing geschaffenen politischen und rechtlichen Zustand zu andern. Die Königliche Regierung stellt fest, daß die t. und t. Regierung in dieser Michtung keinerlei Borftellung erhoben hat, abgesehen bon dem Falle eines Lehrbuches, hinfichtlich deffen die k. und k. Regierung eine vollkommen befriedigende Auftlärung erhalten hat. Gerbien hat mahrend der Dauer der Balkanfrise in gahlreichen Fällen Beweise für feine pazifistische und gemugigte Politit geliefert, und es ift nur Gerbien und den Opfern, die es ausschließlich im Interesse des europäischen Friedens gebracht hat, zu banken, wenn dieser Friede erhalten geblieben ift2.

<sup>1</sup> Die Fußnoten geben bie Anmerkungen ber bsterreichifcen negteingen Regierung.

<sup>2</sup> Die Königlich Serbische Regierung beschrätt fich barauf, festzusiellen, baß felt Abgabe ber Erklärung vom 18. März 1909 von seiten ber Ser-

Die Königliche Regierung kann nicht für Außerungen privaten Charakters verantwortlich gemacht werden, wie es Zeitungkartikel und die friedliche Arbeit von Geselsschaften sind, Außerungen, die fast in allen Ländern ganz gewöhnliche Erscheinungen sind, und die sich im allgemeinen der skaatlichen Kontrolle entziehen. Dies um so weniger, als die Königliche Regierung bei der Lösung einer ganzen Neihe von Fragen, die zwischen Serbien und Österreich-Ungarn aufgetaucht waren, großes Entgegenkommen bewiesen hat, wodurch es ihr gelungen ist, deren größeren Teil zugunsten des Fortschritts der beiben Nachbarländer zu lösen.

Die Königliche Regierung war beshalb durch die Behauptungen, daß Angehörige Serbiens an der Borberei-

bischen Regierung und ihrer Organe kein Bersuch jur Unberung ber Stellung Bosniens und ber herzegowina unternommen wurde.

Damit verschiebt fie in bewußt willkürlicher Beise bie Grundlagen unserer Demarche, ba wir nicht bie Behauptung aufgestellt haben, baß sie und ihre Organe in bieser Richtung offiziell irgend etwas unternommen hatten.

Unfer Eravamen geht vielmehr bahin, baß sie es trot ber in ber gitierten Rote übernommenen Berpstichtungen unterlassen hat, bie gegen bie territoriale Integrität ber Monarchie gerichtete Bewegung zu unterbriden.

Ihre Verpflichtung bestand also darin, die ganze Nichtung ihrer Politik zu ändern und zur Österreichsich-Ungarischen Wonarchie in ein freundnachsarliches Verhältnis zu treten, nicht bloß die Lugehörigkeit Wosniens zur Monarchie offiziell nicht anzutaften.

1 Die Behauptung ber Königlich Serbischen Regierung, daß die Außerrungen der Presse und die Tätigkeit von Vereinen privaten Sparatter haben und sich der staatischen Kontrolle entziehen, sieht in vollem Widerspruche zu den Einrichtungen moberner Staaten, selhst der freiheitlichsten Richtung auf dem Gebiete des Presse und Bereinsrechts, das einen öfsentslicherechtlichen Sparatter hat und Presse sowie Vereine der staatlichen Kussischen Sparatter hat und Presse sowie Vereine der staatlichen Kussischen Sparatter hat und Presse sowie einer öfsents einer hatschieden Einrichtungen eine solche Aussischen Der gegen die serbischen Einrichtungen eine solche Aussischen dahln, daß sie es gänzlich unterlassen hat, ihre Presse und ihre Vereine zu beaussischen Werten Wirkung im monarchiefelnblichen Sinne sie kannte.

tung bes in Serajewo verübten Attentats teilgenommen hätten, schmerzlich überrascht. Sie hatte erwartet, zur Mitwirfung bei den Nachsorschungen über dieses Verbrechen eingeladen zu werden, und war bereit, um ihre vollkommene Korrektheit durch Taten zu beweisen, gegen alle Personen vorzugehen, hinsichtlich welcher ihr Mitteilungen zusgekommen wären.

Den Wünschen ber k. und k. Negierung entsprechend ist die Königliche Regierung somit bereit, dem Gericht ohne Rücksicht auf Stellung und Rang jeden serbischen Staatsangehörigen zu übergeben, für dessen Teilnahme an dem Serajewoer Berbrechen ihr Beweise geliefert werden sollten. Sie verpstichtet sich insbesondere, auf der ersten Seite des Amtsblatts vom 13./26. Juli solgende Enuntiation zu veröffentlichen:

Die Königlich Serbische Regierung verurteilt jede Propaganda, die gegen Österreich-Ungarn gerichtet sein sollte, d. h. die Gesamtheit der Bestrebungen, die in letzter Linie auf die Lodreisung einzelner Gebiete von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie abzielen, und sie bedauert aufrichtig die traurigen Folgen dieser verbrecherischen Machenschaften<sup>2</sup>.

Diese Behauptung ist unrichtig. Die serbische Negterung war über ben gegen gang bestimmte Bersonen bestehen Berbacht genau unterrichtet und nicht nur in ber Lage, sondern auch nach ihren internen Gesetzen verpsichtete, ganz spontan Erhebungen einzuseiten. Sie hat in dieser Richtung gar nichts unternommen.

<sup>2</sup> Unfere Forberung lautete:

<sup>&</sup>quot;Die Königlich Serbische Regierung verurteilt bie gegen Österreichs-Ungarn gerichtete Propaganba . . . "

Die von ber Königlich Serbischen Regierung vorgenommene Anberung ber von und geforderten Erklärung will sagen, daß eine solche, gegen Österreich-Ungarn gerichtete Propaganda nicht besteht, ober daß ihr eine solche nicht bestantt ist. Diese Formet ist unaufrichtig und hinterhältig, da sieh die erblische Regierung damit silr päter bie Ausstucht referviert, sie hätte die derzeit bestehende Propaganda durch diese Erklärung nicht besavoniert und nicht als monarchiefeindlich anerkannt, woraus sie weiter

Die Königliche Regierung bedauert, daß laut der Mitteilung der f. und t. Regierung gewisse serbische Offiziere und Funktionäre an ber eben genannten Propaganda mitgewirkt, und daß diese damit die freundnachbarlichen Beziehungen gefährdet hatten, zu beren Beobachtung fich bie Königliche Regierung burch die Erklärung vom 31. März 1909 feierlich verpflichtet hatte.

Die Regierung ... gleichsautend mit bem geforberten

Terte1.

Die Königliche Regierung verpflichtet fich weiter

1. Anläglich bes nächsten ordnungsmäßigen Zusammentritts ber Stupfchting in bas Prefigefet eine Bestimmung einzuschalten, wonach bie Aufreizung zum Saffe und zur Berachtung gegen die Monarchie sowie jede Bublikation ftrenastens bestraft würde, beren allgemeine Tendenz gegen die territoriale Integrität Österreich = Ungarns gerichtet ist.

Sie verpflichtet fich, anläglich ber bemnachft erfolgenden Revision der Verfassung in den Artifel XXII des Berfassungegeses einen Rusat aufzunehmen, der die Ronfiskation berartiger Bublikationen gestattet, was nach ben flaren Bestimmungen des Artifels XXII ber Konstitution

derzeit unmöglich ist2.

1 Die von une geforberte Formulierung lautete:

"Die Ronigliche Regierung bebauert, baß ferbifche Offiziere und Funktionare . . . mitgewirft haben . . . "

Auch mit biefer Formulierung und bem weiteren Belfat "laut ber Mitteilung ber t. und t. Regierung" verfolgt bie ferbifche Regierung ben bereits oben angebeuteten Bwed, fich fur ble Butunft freie Sanb gu wabren.

2 Wir hatten geforbert:

Bir wollten alfo bie Berpflichtung Gerbiens berbeiführen. baffir ju forgen, bag berartige Prefangriffe in Sintunft unterbleiben; wir

ableiten konnte, bag fie jur Unterbritdung einer ber jetigen Bropaganba gleichen nicht verpflichtet fet.

<sup>&</sup>quot;1. Jebe Bublitation ju unterbruden, bie jum Saffe und jur Berachtung ber Monarchie aufreigt, und beren Tenbeng gegen bie territoriale Integrität ber Monardie gerichtet ift."

2. Die Regierung besitzt keinersei Beweise dafür, und auch die Rote der k. und k. Regierung liesert ihr keine solschen, daß der Berein "Narodna Obbrana" und andere ähnliche Gesellschaften bis zum heutigen Tage durch eines ihrer Mitglieder irgendwelche verbrecherische Handlungen dieser Art begangen hätten. Nichtsdestoweniger wird die Königsliche Regierung die Forderung der k. und k. Regierung annehmen und die Gesellschaft "Narodna Obbrana" sowie jede Gesellschaft, die gegen Osterreich-Ungarn wirken sollte, auslösen.

wünschten also einen bestimmten Erfolg auf biesem Gebiete sichers gelielte zu wissen.

Statt bessen bietet und Serbien bie Erlassung gemisser Gesete an, welche als Mittel zu biesem Ersolge bienen follen, und zwar:

a) ein Gefet, womit die fraglichen monarchiefeindlichen Prefäußerungen subjektiv bestraft werden sollen, was uns ganz gleichgültig ist, um so mehr, als bekanntermaßen die subjektive Bersolgung von Preßbetikten äußerst selken möglich ist und bei einer entsprechend laxen Behandlung eines solchen Gesetes auch die wenigen Fälle diese Krt nicht zur Bestrafung kommen würden; also ein Vorschlag, der unserr Forderung in keiner Weise entgegenkommt, daher uns nicht die geringste Garantie für den von uns gewünschten Ersolg bietet;

b) ein Nachtragsgeset zu Artikel XXII ber Konstitution, daß die Konsiskation gestattet würde — ein Borschlag, der und gleichkall nicht befriedigen kann, da der Bestand eines solchen Geseges in Serbien und nichts nütt, sondern nur die Berpstäckung der Regterung, es auch anzuwenden, was und aber nicht versprochen wird.

Diefe Borfchläge find also vollfommen unbefriedigend — bies um so mehr, als sie auch in der Richtung evasiv sind, dag und nicht gesagt with, innerhalb welcher Frist biese Gefete erlassen würden, und baß im Falle der Ablehnung der Geschesvorlagen durch die Stupschina — von der eventuellen Demission der Regierung abgesehen — alles beim alten bliebe.

1 Die monardieseinbliche Propaganda ber "Narobna Obbrana" und ber ihr afsillierten Bereine erfüllt in Serbien bas ganze öffentliche Leben; es ist daher eine ganz unzulässige Reserve, wenn die serbische Regierung behauptet, daß ihr darüber nichts bekannt ist.

Gang abgefehen bavon, tft bie von und aufgeftellte Forberung nicht

jur Gange erfillt, ba wir ilberbies verlangt haben:

bie Propaganbamittel biefer Gefellicaften zu tonfiszieren; bie Neubilbung ber aufgelöften Gefellschaften unter anberem Ras men und in anderer Gestalt zu verhindern.

### 14 Der Ausbruch bes Rrieges zwijchen Ofterreich- Ungarn und Gerbien.

- 3. Die Königlich Serbische Regierung verpslichtet sich, ohne Berzug aus dem öffentlichen Unterricht in Serdien alles auszuschein, was die gegen Österreich-Ungarn gerichtete Propaganda fördern könnte, falls ihr die k. und k. Regierung tatsächliche Beweise für diese Propaganda liefert.
- 4. Die Königliche Regierung ist auch bereit, seine Ofsiziere und Beamten aus dem Militär- und Zivildienst zu entlassen, hinsichtlich welcher durch gerichtliche Untersuchung sessent wird, daß sie sich Handlungen gegen die territoriale Integrität der Monarchie haben zuschulden kommen lassen; sie erwartet, daß ihr die k. und k. Regierung zwecks Einleitung des Versahrens die Namen dieser Ofsiziere und Beamten und die Tatsachen mitteilt, welche denselben zur Last gelegt werden?

In biesen beiben Richtungen schweigt bas Besgraber Kabinett volltommen, so baß ums auch durch die gegebene halbe Zusage keine Garantie bassir geboten ist, baß bem Arelben ber monarchieseindlichen Associationen, inkbesondere ber "Narodna Obbrana", durch deren Auflösung besinitiv ein Ende bereitet wäre.

1 And in biesem Falle verlangt die serbliche Regierung erst Beweise basiur, daß im öfsentlichen Unterrichte Serbiens eine monarchieseinbliche Propaganda getrieben wird, während sie doch wissen muß, daß die bei ben serblichen Schulen eingesühren Lehrblicher in bieser Richtung au beanstandeniben Stoff enthalten, und daß ein großer Teil der serblichen Lehrer im Lager der "Narodna Obbrana" und der ihr afsilitierten Bereine fleht.

Abrigens hat die ferbische Negierung auch hier einen Teil unserer Forbetungen nicht so ersillet, wie wir es verlangt haben, indem sie in them Texte den von uns gewünschen Beisch "sowohl was den Lehrtörper, als auch was die Lehruittel anbesangt" wegließ — ein Beisat, welcher ganz klar zeigt, wo die monarchiefeinbliche Propaganda in der

ferbifden Schule gu fuchen ift.

2 Indem die Königlich Serbische Neglerung die Zusage der Entlassung der fraglichen Ofsiziere und Beamten aus dem Militärs und Zivildienst an den Unitand fnihrt, daß biese Personen durch ein Gerichtsversahren schuldt befunden werden, schränkt sie ihre Zusage auf zene Fälle ein, in denen diesen Personen ein strassesehlich zu ahndendes Delitt zur Last liegt. Da wir aber die Entsernung sener Ofsiziere und Beannten verslangen, die monarchieseindliche Propaganda betreiben, was za in alls

5. Die Königliche Regierung muß bekennen, daß fie sich itber den Sinn und die Tragweite jenes Begehrens der k. und k. Regierung nicht volle Rechenschaft geben kann, welches dahin geht, daß die Königlich Serbische Regierung sich verpstichten son, auf ihren Gebieten die Mitwirkung von Organen der k. und k. Regierung zuzulassen, doch ertlärt sie, daß sie jede Mitwirkung anzunehmen bereit wäre, welche den Grundsähen des Bölkerrechts und des Strasprozesses sowie den freundnachbarlichen Beziehungen entsprechen würde.

6. Die Königliche Regierung hält es selbstverständlich für ihre Pflicht, gegen alle jene Bersonen eine Untersuchung einzuleiten, die an dem Komplott vom 15./28. Juni beteiligt waren oder beteiligt gewesen sein sollen, und die sich auf ihrem Gebiete besinden. Bas die Mitwirkung von hierzu speziell belegierten Organen der k. und k. Regierung an dieser Untersuchung anbelangt, so kann sie eine solche nicht annehmen, da dies eine Berletung der Berfassund des Strasprozesigesetzs wäre. Doch könnte den österreichisch-ungarischen Organen in einzelnen Fällen Mitteilung von den Ergebnissen der Untersuchung gemacht werden?

gemeinen in Serbien tein gerichtlich ftrafbarer Tatbestanb ist, erscheinen unfere Korberungen auch in biefem Auntte nicht erfüllt.

<sup>1</sup> Mit dieser Frage hat das allgemeine Völkerrecht ebensowenig etwas zu tun wie das Strafprozestrecht: es handelt sich um eine Angelegenheit rein staatspolizeilicher Natur, die im Wege einer besonderen Vereinbarung zu lösen ist. Die Neserve Serbiens ist daher unwerständlich und wäre bei ihrer vogen allgemeinen Form geeignet, zu untiberbriddaren Schwierigsteiten bei Abschinß des zu tressenden Abstranmens zu führen.

<sup>2</sup> Unfer Berlangen war ganz klar und nicht mihzubeuten. Wir begehren 1) Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung gegen die Teilnehmer bes Komplotik, 2) Teilnahme von t. und t. Organen an den hierauf bezüglichen Erhebungen (recherche im Gegenfah zu enqueto judiciaire), 3) es ist uns nicht beigefallen, t. und t. Organe an dem ferbischen Gerichtsverfahren teilnehmen zu lassen, sie follten nur an den polizeitichen Vorrehebungen mitwirten, welche das Material für die Untersuchung herbeizuschgesten und siederzuskellen katten.

7. Die Königliche Regierung hat noch am Abend des Tages, an bent ihr die Note gutam, die Berhaftung bes Majors Boîslar Tanktofic verfügt. Was aber den Milan Ciganovic anbelangt, der ein Angehöriger der Öfterreichisch-Ungarischen Monarchie ist, und der bis zum 15. Juni (als Alspirant) bei der Eisenhahndirektion bedienstet mar, so konnte diefer bisher nicht ausgeforscht werden, weshalb ein Stedbrief gegen ihn erlaffen murbe.

Die f. und f. Regierung wird gebeten, zweds Durchführung der Untersuchung sobald als möglich die bestehenden Berdachtsgründe und die bei der Untersuchung in Serajewo gesammelten Schuldbeweife in ber bezeichneten

Form befanntzugeben1.

8. Die ferbische Regierung wird die bestehenden Maßnahmen gegen die Unterbrückung des Schmuggelns von Waffen und Explosivstoffen verschärfen und erweitern.

Es ist selbstverständlich, daß sie sofort eine Untersuchung einleiten und jene Beamten des Grenzdienstes in der Linie

Benn bie ferbifche Regierung und bier migverfieht, fo tut fie bies bewußt, benn ber Unterfateb gwifden enquêto judiciaire und ben einfachen Recherchen muß ihr geläufig fein.

Da fie fich jeber Kontrolle bes einzuleitenben Berfahrens zu entziehen wünschte, bas bei torretter Durchführung höchft unerwilnschte Ergebniffe für fie liefern milrbe, und ba fie feine Sanbhabe befigt, in plaufibler Beije bie Mitwirfung unferer Organe an bem polizeilichen Berfahren abgulehnen (Analogien für folde polizeilichen Interventionen befteben in großer Menge), hat fie fich auf einen Stanbpunkt begeben, ber ihrer 200s lehnung ben Schein ber Berechtigung geben und unferem Berlangen ben Stempel ber Unerfüllbarteit aufbruden foll.

<sup>1</sup> Diese Antwort ist hinterhältig. Ciganovic ging laut ber von uns veranlagten Nachforschung brei Tage nach bem Attentat, als befannt wurde, baß Ciganovic an bem Komplotte beteiligt war, auf Urlaub und begab fich im Auftrag ber Polizeipräfektur in Belgrab nach Ribart. Es ift alfo sunachft unrichtig, bag Ciganovic icon am 15./28. Juni aus bem ferbifden Staatsbienft fdied. Biergu tommt, bag ber Boligeiprafett von Belgrab, ber bie Abreife bes Ciganovic felbst veranlagt hat, und ber wußte, wo biefer fich aufhielt, in einem Interview ertlarte, ein Mann namens Milan Ciganovic exiftiere in Belgrab nicht.

Sabac — Lognica streng bestrafen wird, die ihre Pflicht verletzt und die Urheber des Berbrechens die Grenze haben

überschreiten laffen.

9. Die Königliche Regierung ist gern bereit, Erklärungen über die Äußerungen zu geben, welche ihre Beauten in Servien und im Ausland nach dem Attentat in Interviews gemacht haben, und die nach der Behauptung der k. und k. Regierung der Monarchie feindselig waren, sobald die k. und k. Regierung die Stellen dieser Ausführungen bezeichnet und bewiesen haben wird, daß diese Außerungen von den betreffenden Funktionären tatsächlich gemacht worden sind. Die Königliche Regierung wird selbst Sorge tragen, die nötigen Beweise und Überführungsmittel hiersfür zu sammeln.

10. Die Königliche Regierung wird, sofern dies nicht schon in dieser Note geschehen ist, die k. und k. Regierung von der Durchführung der in den vorstehenden Punkten enthaltenen Maßnahmen in Kenntnis sehen, sobald eine dieser Maßregeln angeordnet und durchgeführt wird.

Die Königlich Serbische Regierung glaubt, daß est im gemeinsamen Interesse liegt, die Lösung dieser Angelegensheit nicht zu überstützen, und ist daher, falls sich die k. und k. Regierung durch diese Antwort nicht für befriedigt erachten sollte, wie immer bereit, eine friedliche Lösung anzunehmen, sei est durch übertragung der Entscheidung dieser Frage an das Internationale Gericht im Haag, sei est durch überlassung der Entscheidung an die Großmächte, welche an der Ausarbeitung der von der serbischen Regierung am 18./31. März 1909 abgegebenen Erklärung mitgewirkt haben.

Der Königlich Serbischen Regierung müssen die bezüglichen Interviews ganz genau bekannt sein. Wenn sie von der k. und k. Regierung verlangt, daß diese ihr allerket Details über diese Interviews liesere, und sich eine körmliche Untersuchung hierüber vorbehält, zeigt sie, daß sie auch die Forberung nicht ernstlich erstüllen will.

Der Ausbruch bes Beltfrieges 1914/15.

# 3. Aus bem öfterreichisch - ungarischen Material'.

Wien, 27. Juli: Das in der öfterreichisch-ungarischen Birkularnote an die auswärtigen Botschaften in Angelegensheit des serbischen Konflikts erwähnte Dossier wird heute veröffentlicht:

In diesem Memoire wird barauf hingewiesen, daß die von Gerbien ausgegangene Bewegung, Die fich jum Biele gelett hat, die fühlichen Teile Öfterreich-Ungarns von der Monarchie loszureißen, um fie mit Gerbien zu einer ftaatlichen Ginheit zu verbinden, weit gurudgreift. Diefe in ihren Endzielen ftets gleichbleibende und nur in ihren Mitteln und an Intenfität wechselnde Bropaganda erreichte gur Beit ber Unnerionstrife ihren Sobepuntt und trat damals offen mit ihren Tendenzen hervor. Während einerseits die gesamte ferbifche Breffe gum Rampfe gegen bie Monarchie aufrief, bilbeten fich - von anderen Brovagandamitteln abgesehen - Alfoziationen, die diese Rämpfe vorbereiteten, unter benen bie Narobna Db= brana an Bedeutung hervorragte. Aus einem revolutionären Romitce hervorgegangen, tonftituierte fich biese bom Belarader Auswärtigen Amte völlig abhängige Organifation unter Leitung von Staatsmännern und Offizieren. barunter bem General Jantovic und bem ehemaligen Dinister Avanovic. Auch Major Dia Tantovic und Milan Bribicevic gehören zu biefen Gründern. Diefer Berein hatte fich die Bildung und Ausrustung von Freischaren für ben bevorstehenden Krieg gegen die Ofterreichisch = Ungarische Monarchie zum Biele gefett. In einer dem Memoire angefügten Unlage wird ein Undzug aus dem vom Zentralausschuffe der Narodna Odbrana herausgegebenen Bereins. organe gleichen Namens veröffentlicht, worin in mehreren Artiteln die Tätigfeit und Riele Diefes Bereins ausführ-

<sup>1</sup> Rad bem beutschen Beigbuche.

lich dargelegt werben. Es heißt darin, daß zu der Hauptaufgabe der Narodna Odbrana "die Verbindung mit ihren nahen und ferneren Brüdern jenseits der Grenze und un-

feren übrigen Freunden in der Welt gehören".

Österreich ist als erster und größter Feind bezeichnet. "Wie die Narodna Obbrana die Notwendigkeit bes Kampses mit Österreich predigt, predigt sie eine heilige Wahrheit unserer nationalen Lage." Das Schlußkapitel enthält einen Appell an die Regierung und das Bolk Serbiens, sich mit allen Mitteln für den Kamps vorzubereiten, den die Unnexion vorangezeigt hat.

Das Memvire schildert nach einer Aussage eines von ber Narodna Odbrana angeworbenen Komitatschis bie da= malige Tätigkeit der Narodna Odbrana, die eine von zwei hauptleuten, darunter Tantovic, geleitete Schule gur Ausbildung von Banden unterhielt, Schulen, welche von General Jankovic und von Hauptmann Milan Bribis cevic regelmäßig inspiziert murben. Beiter murben bie Romitaticis in Schießen und Bomben werfen, im Minenlegen, Sprengen von Gifenbahnbruden uim. unterrichtet. Nach der feierlichen Erklärung der ferbischen Regierung vom Jahre 1909 ichien auch bas Ende biefer Organisation gekommen zu fein. Diese Erwartungen haben sich aber nicht nur nicht erfüllt, sondern die Brobaganda wurde durch die ferbische Breffe fortgefest. Das Memoire führt als Beispiel die Art und Weise an, wie das Attentat gegen ben bosnifchen Landeschef Barefanin publiziftifc verwertet wurde, indem der Attentäter als ferbischer Nationalhelb gefeiert und seine Tat verherrlicht wurde. Diese Blätter wurden nicht nur in Gerbien verbreitet, sondern auch auf wohlorganisierten Schleichwegen in die Monarcie eingeschmuggelt.

Unter ber gleichen Leitung wie bei ihrer Gründung wurde die Narodna Odbrana neuerlich der Zentralpunkt einer Agitation, welcher der Schitgenbund mit 762 Ber-

einen, ein Sotolbund mit 3500 Mitgliedern und verschiedene andere Bereine angehörten.

Im Rleibe eines Kulturvereins auftretend, bem nur bie geiftige und die forperliche Entwickelung der Bevölkerung Serbiens fowie deren materielle Kräftigung am Bergen liegt, enthüllt die Narodna Odbrana ihr wahres reorganisiertes Programm in vorzitiertem Auszug aus ihrem Bereinsorgan, in welchem "die heilige Wahrheit" gepredigt wird, baß es "eine unerläßliche Notwendigfeit ift, gegen Öfterreich, feinen erften größten Feind, diefen Ausrottungstampf mit Gewehr und Ranone zu führen und bas Bolt mit allen Mitteln auf ben Rampf vorzubereiten, zur Befreiung der unterworfenen Gebiete, in benen viele Millionen unterjochter Brüber fcmachten". Die in bem Memoire gitierten Aufrufe und Reden ahnlichen Charafters beleuchten die vielseitige auswärtige Tätiakeit der Narodna Odbrana und ihrer affiliierten Bereine, die in Bortragsreifen, in der Teilnahme an Reften von bosnifchen Bereinen, bei benen offen Mitglieder für die erwähnte ferbische Bereinigung geworben wurden, besteht. Gegenwärtig ist noch die Untersuchung barüber im Buge, daß die Sofolvereine Serbiens analoge Bereinigungen ber Monardie bestimmten, sich mit ihnen in einem bisher geheimgehaltenen Verbande zu vereinigen. Durch Bertrauensmänner und Miffionare wurde die Aufwiegelung in die Kreise Erwachsener und der urteilslosen Jugend gebracht. Go wurden von Milan Pribicevic ehemalige Honvedoffiziere und ein Bendarmerieleutnant gum Berlaffen des Heeresbienstes in der Monarchie unter bedents lichen Umftanden verleitet. In ben Schulen der Lehrerbildungsanstalten wurde eine weitgehende Agitation entwidelt. Der gewünschte Krieg gegen die Monarchie wurde militärifch auch insofern vorbereitet, als ferbische Emissäre im Kalle des Ausbruchs der Feindseligkeiten mit der Berstörung von Transportmitteln usw., der Aufachung von Mevolten und Panifen betraut wurden. Alles dies wird

in einer befonderen Beilage belegt.

Das Memoire Schildert ferner den Zusammenhang zwi= schen biefer Tätigkeit der Rarodna Obbrana und den affilijerten Organisationen mit den Attentaten gegen den Roniglichen Kommissär in Agram Cuvaj im Juli 1912, bem Alttentat von Dojcic in Agram 1913 gegen Sterlecz und bem mikalüdten Attentat Schäfers am 20. Mai im Agramer Theater. Es verbreitet sich hierauf über den Rusammenhang des Attentats auf den Thronfolger und def= fen Gemahlin, über die Art, wie fich die Jungen ichon in der Schule an dem Gedanken der Narodna Odbrana vergifteten, und wie fich die Attentäter mit hilfe von Pribicevic und Dacie die Werkzeuge zu dem Attentat verschafften, wobei insbesondere die Rolle des Majors Tankofic dargelegt wird, der die Mordwaffen lieferte, wie auch die Rolle eines gewissen Ciganovic, eines gewesenen Komitatschi und jetigen Beamten der ferbischen Gifenbahndirettion Belgrad, ber ichon 1909 als Zögling ber Bandenschule ber damaligen Narodna Odbrana auftauchte. Ferner wird die Art dargelegt, wie Bomben und Waffen unbemerkt nach Bosnien eingeschmuggelt wurden, die feinen Zweifel barüber läßt, daß dies ein wohlvorbereiteter und für die geheimnisvollen Zwede der Narodna oft begangener Schleichweg war.

Eine Beilage enthält einen Auszug aus den Atten des Kreisgerichts in Serajewo über die Untersuchung des Attentats gegen den Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Gemahlin. Danach sind Princip, Cabrinovic, Grabes, Crupilovic und Papovic geständig, in Gemeinschaft mit dem flüchtigen Mehmedbasic ein Komplott zur Ermordung des Erzherzogs gebildet und ihm zu diesem Zwecke ausgelauert zu haben. Cabrinovic ist geständig, die Bombe geworsen, und Gabrilo Princip, das Attentat mit der Browningpistole ausgesührt zu haben. Beide Täter gaben zu, bei der Berübung der Tat die Absicht des Mordes gehabt

zu haben. Die weiteren Teile ber Unlage enthalten weitere Ungaben ber Beschuldigten bor bem Untersuchungsrichter über Entstehung bes Romplotts, Bertunft ber Bomben, welche fabrifmäßig hergestellt wurden, für militärische Zwede bestimmt waren und ihrer Originalpadung nach aus bem ferbischen Baffenlager aus Rragujevac ftammten. Endlich gibt die Beilage Austunft über ben Transport der drei Attentäter und der Waffen von Gerbien nach Bosnien. Aus dem weiteren Zeugenprotofoll ergibt fich, baf ein Angehöriger ber Mongrchie einige Tage por bem Attentat bem öfterreichisch ungarischen Konsulat in Belgrad Melbung von der Bermutung erstatten wollte, daß ein Plan zur Berübung bes Attentats gegen ben Ergherzog mahrend beffen Unwesenheit in Bosnien bestehe. Diefer Mann foll nun burch Belgraber Bolizeiorgane, welche ihn unmittelbar vor Betreten des Konfulats aus nichtigen Gründen verhafteten, an ber Erstattung ber Meldung verhindert worden fein. Beiter gehe aus bent Rengenprotofoll hervor, daß die betreffenden ferbifchen Bolizeiorgane bon bem geplanten Attentat Renntnis gehabt hätten. Da biefe Angaben noch nicht nachgebruft find, tann über beren Stichhaltigfeit vorläufig noch tein Urteil abgegeben werden. In der Beilage gum Memoire heißt es: Bor bem Empfangsfaal bes ferbifchen Kriegsministeriums befinden sich an ber Wand vier allegorifche Bilber, von denen brei Darftellungen ferbifcher Krieaserfolge find, mabrend bas vierte die Berwirklichung ber monarchiefeindlichen Tendenzen Serbiens verfinnbilb. licht. Über einer Landschaft, die teils Gebirge (Bosnien). teils Ebene (Sübungarn) darftellt, geht die Bora, die Morgenröte der ferbischen hoffnungen, auf. Im Bordergrunde steht eine bewaffnete Frauengestalt, auf beren Schilbe bie Namen aller "noch zu befreienden Provinzen": Bognien. Herzegowina, Wojwodina, Shrmien, Dalmatien ufw. iteben.

# 4. Die Kriegserklärung Öfterreich-Ungarns an Serbien.

28. Juli 1914.

Da die Königlich Serbische Regierung die Note, welche ihr vom österreichisch-ungarischen Gesandten in Belgrad am 23. Juli 1914 übergeben worden war, nicht in befriedigender Beise beantwortet hat, so sieht sich die k. und k. Regierung in die Notwendigkeit verseht, selbst für die Wahrung ihrer Nechte und Interessen Sorge zu tragen und zu diesem Ende an die Gewalt der Wassen zu appelstieren. Österreich-Ungarn betrachtet sich daher von diesem Augenblicke an als im Kriegszustande mit Serbien bessindlich.

Der öfterreichisch = ungarische Minister bes Außern Graf Berchtolb.

# 5. Manifest Raifer Frang Josephs.

Un Meine Bölfer!

Es war Mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, die Mir durch Gottes Gnade noch beschieden sind, Werken des Friedens zu weihen und Meine Bölker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Im Nate der Borsehung ward es anders beschlossen. Die Umtriebe eines haßerfüllten Gegners zwingen Mich, zur Wahrung der Ehre Meiner Monarchie, zum Schuhe ihres Unsehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen Jahren des Friedens zum Schwert zu greisen.

Mit rasch vergessenen Undank hat das Königreich Serbien, das von den ersten Anfängen seiner staatlichen Selbständigkeit bis in die neueste Zeit von Meinen Vorfahren und Mir gestiltt und gefördert worden war, schon vor Jahren den Weg offener Feindseligkeit gegen Ofter-

reich : Ungarn betreten. Als Ich nach brei Jahrzehnten iegensvoller Friedensarbeit in Bosnien und der Herzegowina Meine Berrscherrechte auf diese Länder erstreckte, hat diese Meine Berfügung im Königreich Serbien, beffen Rechte in feiner Beife verlett wurden, Ausbrüche gugellofer Leidenschaft und bittersten Haß hervorgerufen. Meine Regierung hat damals von dem schönen Borrechte des Stärkeren Gebrauch gemacht und in äußerfter Rachficht und Milde von Serbien nur die Herabsetzung seines Heeres auf den Friedensstand und das Versprechen verlangt, in Hinkunft die Bahn des Friedens und der Freundschaft zu gehen. Bon bemfelben Geift der Mäßigung geleitet, hat fich Meine Regierung, als Serbien vor zwei Jahren im Rampf mit bem Türkischen Reiche begriffen war, auf die Wahrung der wichtigsten Lebensbedingungen der Monarchie beschränkt. Dieser Haltung hatte Servien in erster Linie die Erreichung des Kriegszweckes zu verdanken. Die Hoffnung, daß bas ferbifche Ronigreich bie Langmut und Friedensliebe Meiner Regierung würdigen und fein Bort einlösen werde, hat fich nicht erfüllt. Immer höher lobert der Haß gegen Mich und Mein Haus empor, immer unverhüllter tritt das Streben zutage, untrennbare Gebiete Ofterreich-Ungarns gewaltsam loszureißen. Einverbrecherisches Treiben greift über die Grenze, um im Gudoften ber Monarchie die Grundlagen staatlicher Ordnung zu untergraben, das Bolt, dem Ich in landesväterlicher Liebe Meine volle Fürsorge zuwende, in feiner Treue zum Herrscherhaufe und zum Baterlande wantend zu machen, die heranwachsende Jugend irrezuleiten und zu frevelhaften Taten des Wahnwiges und des Hochverrats aufzureizen. Eine Reihe von Mordanschlägen, eine planmäßig vorbereitete und durchgeführte Verschwörung, deren furchtbares Gelingen Mich und Meine treuen Bolter ins Berg getroffen hat, bildet die weithin sichtbareblutige Spur jener geheimen Machenschaften, die von Serbien aus ins Werk gesetzt und

geleitet wurden. Diefem unerträglichen Treiben nuf Ginhalt geboten, den unaufhörlichen Berausforderungen Gerbiens ein Ende bereitet werden, foll die Ehre und Bürde Meiner Monarchie unverlett erhalten und ihre staatliche. wirtschaftliche und militärische Entwidlung vor beständigen Erfchütterungen bewahrt bleiben. Bergebens hat Meine Regierung noch einen letten Berfuch unternommen, Diefes Riel mit friedlichen Mitteln zu erreichen, Gerbien burch eine ernste Mahnung zur Umtehr zu bewegen. Gerbien hat die magvollen und gerechten Forderungen Meiner Regierung zurückgewiesen und es abgelehnt, jenen Pflichten nachzukommen, deren Erfüllung im Leben ber Bölker und Staaten die natürliche und notwendige Grundlage des Friedens bilbet. So muß Ich benn baran schreiten, mit Waffengewalt die unerläglichen Bürgichaften zu ichaffen, bie Meinen Staaten die Ruhe im Innern und den dauernben Frieden nach außen fichern follen. In diefer ernften Stunde bin Ich Mir der gangen Tragweite Meines Entschluffes und Meiner Berantwortung vor dem Allmächtigen voll bewußt. Ich habe alles geprüft und erwogen. Mit ruhigem Gemiffen betrete Ich den Weg, ben die Pflicht Mir weift. Ich vertraue auf Meine Bolter, die fich in allen Stürmen ftets in Einigfeit und Treue um Meinen Thron geschart haben und für Ehre, Größe und Macht bes Baterlandes zu schwersten Opfern immer bereit waren. Id vertraue auf Österreich-Ungarns tapfere und von hingebungsvoller Begeisterung erfüllte Wehrmacht, und Sch vertraue auf den Allmächtigen, daß Er Meinen Waffen den Sieg verleihen wird.

Bad Sichl, den 28. Juli 1914.

Frang Joseph.

Stürgth.

# II. Der Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und dem Zweibund (Rußland und Frankreich).

A. Depefchen.

Der Reichstanzler an die Kaiserlichen Botschafter in Baris, London, St. Petersburg.

23. Juli 1914.

Die Beröffentlichungen der österreichisch-ungarischen Regierung über die Umstände, unter denen das Attentat auf den österreichischen Thronfolger und seine Gemahlin stattgefunden hat, enthüllen offen die Ziele, die sich die großserbische Propaganda gesetzt hat, und die Mittel, deren sie sich zur Berwirklichung derselben bedient. Auch müssen durch die befanntzgegebenen Ausachen die letzten Zweiseldarüber schwinden, daß das Attionszentrum der Bestredungen, die auf Lostösung der südslawischen Provinzen von der Österreichisch-Ungarischen Wonarchie und deren Bereeinigung mit dem serbischen Königreich hinaustaufen, in Belgrad zu suchen ist und dort zum mindesten mit der Konnivenz von Angehörigen der Regierung und Armee seine Tätigkeit entsaltet.

Die serbischen Treibereien gehen auf eine lange Reihe von Jahren zurück. In besonders markanter Form trat der großserbische Chauvinismus während der bosnischen Krists in die Erscheinung. Nur der weitgehenden Selbstbeherrschung und Mähigung der österreichisch-ungarischen Kegierung und dem energischen Einschreiten der Groß-

mächte war es zuzuschreiben, wenn die Provotationen, welden Öfterreich-Ungarn in diefer Reit von feiten Gerbiens ausgesett war, nicht zum Konflitte führten. Die Auficherung fünftigen Wohlverhaltens, die die ferbiiche Regierung bamals gegeben hat, hat fie nicht eingehalten. Unter ben Augen, zum mindeften unter ftillschweigender Dulbung bes amtlichen Gerbiens hat die großferbische Propaganda inzwischen fortgesett an Ausbehnung und Intensität zugenommen: auf ihr Ronto ift bas jungfte Berbrechen zu feten, beffen Raben nach Belgrad führen. Es hat fich in unzweideutiger Weise fundgetan, daß es weder mit ber Burde noch mit der Gelbsterhaltung der Österreichisch-Ungarifden Monarchie vereinbar fein wurde, bem Treiben jenseits der Grenze noch länger tatenlos zuzusehen. durch bas die Sicherheit und die Antearität ihrer Gebiete dauernd bedroht wird. Bei diefer Sachlage können das Borgeben sowie die Forderungen der österreichisch - ungarischen Regierung nur als gerechtfertigt angesehen werden. Tropbem ichlieft die Haltung, die die öffentliche Meinung sowohl als auch die Regierung in Serbien in letter Zeit eingenommen hat, die Befürchtung nicht aus, daß die ferbische Regierung es ablehnen wird, diefen Forderungen zu entibreden, find daß fie fich zu einer provotatorifden Saltuna Diterreich Ungarn gegenüber hinreißen läßt. Es würde ber öfterreichifch-ungarischen Regierung, will fie nicht auf ihre Stellung als Großmacht endgültig Bergicht leiften, nichts anderes übrigbleiben, als ihre Forderungen bei der ferbifden Regierung burch einen ftarten Drud und notigenfalls unter ber Ergreifung militärischer Magnahmen durchzusehen, wobei ihr die Wahl der Mittel überlaffen bleiben muß.

Ew. usw. beehre ich mich zu ersuchen, sich in vorstehens bem Sinne (bem berzeitigen Vertreter des Herrn Viviani) (Sir Edward Greh) (Herrn Sasonow) gegenüber auszussprechen und dabei insbesondere der Anschauung nachbriicks lich Ausdrud zu verleihen, daß es sich in der vorliegenden Frage um eine lediglich zwischen Österreich-Ungarn und Serbien zum Austrag zu bringende Angelegenheit handele, die auf die beiden direkt Beteiligten zu beschränken das ernste Bestreben der Mächte sein müsse. Wir wünschen dringend die Lokalisierung des Konslitks, weil jedes Singreisen einer anderen Macht infolge der verschiedenen Bündenisderpslichtungen unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen würde.

. Einem gefälligen telegraphischen Bericht über ben Berlauf Ihrer Unterredung werbe ich mit Interesse entgegensehen.

## Telegramm des Kaiferlichen Botschafters in Wien an den Reichstanzler.

24. Juli 1914.

Graf Berchtold hat heute den Russischen Geschäftsträger zu fich gebeten, um ihm eingehend und freundschaftlich ben Standpunkt Ofterreich-Ungarns Gerbien gegenilber außeinanderzuseben. Nach Refapitulierung ber historischen Entwicklung der letten Jahre betonte er, daß die Monardie nicht baran bente, Gerbien gegenüber erobernd aufzutreten. Öfterreich - Ungarn werde tein ferbisches Territorium beaufpruchen. Es halte ftrift baran feft, bag ber Schritt nur eine definitive Magregel gegenüber ben ferbischen Wühlereien zum Ziele habe. Notgebrungen muffe Ofterreich-Ungarn Garantien für ein weiteres freundschaftliches Berhalten Serbiens der Monarchie gegenüber verlangen. Es liege ihm fern, eine Berfdiebung ber Machtverhältniffe im Balfan herbeiführen zu wollen. Der Beichaftsträger, ber noch feine Beifungen aus Betersburg hatte, hat die Ausführungen des Ministers ad referendum genommen mit ber Bufage, fie fofort Sasonow gu unterbreiten.

### Telegramm bes Kaiferlichen Botschafters in Petersburg an den Reichstanzler.

24. Juli 1914.

Den Juhalt des Erlasses 5921 habe ich soeben in einer langen Unterredung mit Sasonow eingehend verwertet. Der Minister erging sich gegen Österreich-Ungarn in maßslosen Anklagen und war sehr erregt. Auf das bestimmteste erklärte er: daß die serbisch-österreichische Differenz zwischen den Beteiligten allein ausgetragen werde, könne Außland unmöglich zulassen.

## Telegramm des Kaijerlichen Botschafters in Petersburg an den Reichstanzler.

25. Juli 1914.

Melbung für S. M. von General von Chelius.

Im Krasnoelager wurden heute die Truppenübungen plöglich abgebrochen, und die Regimenter kehrten in ihre Garnisonen sofort zurück. Die Manöver sind abgesagt worden. Die Kriegsschüler wurden heute statt im Herbst zu Ofsizieren befördert. Über das Vorgehen Österreichsherrscht im Hauptquartier große Aufregung. Ich habe den Eindruck, daß alle Vorbereitungen für die Mobilmachung gegen Österreich getrossen werden.

### Telegramm des Neichstanzlers an den Kaiferlichen Botfchafter in London.

25. Juli 1914.

Die von Sir Edward Grey zwischen österreichisch-serbischem und österreichisch-russischem Konstitte gemachte Unterscheidung trifft volltommen zu. Wir wollen ebensowenig wie England uns in ersteren einmischen, und nach

<sup>1</sup> Gemeint ist bas S. 26 sf. abgebruckte Nunbschreiben bes Reichskanzlers an bie Kaiserlichen Botschafter in Paris, London und St. Petersburg.

wie vor vertreten wir den Standpunkt, daß diese Frage badurch lokalisiert bleiben muß, daß alle Mächte sich der Einmischung enthalten. Es ist deshalb unsere dringende Hossnung, daß Rußland sich eines jeden aktiven Eingriffs enthalten wird, im Bewußtsein seiner Verantwortung und des Ernstes der Situation. Wir sind, falls einösterreichischrussischer Streit entstehen sollte, bereit, vorbehaltlich unserer bekannten Bündnispslichten, zwischen Außland und Österreich mit den anderen Großmächten zusammen eine Vermittlung eintreten zu lassen.

# Telegramm bes Kaiferlichen Botichafters in Petersburg an ben Reichskanzler.

26. Juli 1914.

Der Öfterreichisch-Ungarische Botschafter hatte heutenachmittag eine längere Unterredung mit Sasonow. Beide Beteiligte hatten, wie sie mir nachher sagten, einen befriedigenben Einbruck. Die Bersicherung bes Botschafters, daß Österreich-Ungarn keine Eroberungspläne habe und nur endlich an seinen Grenzen Ruhe haben wolle, hat den Minister sichtlich beruhigt.

# Telegramm bes Naiferlichen Botschafters in Betersburg an ben Reichstanzler.

26. Juli 1914.

Der Militärattache bittet um Übermittlung nachstehender Melbung an ben Generalstab:

Ich halte es für sicher, daß für Kiew und Obessa bie Mobilmachung besohlen worden ist. Bei Warschau und Mostau ist dies fraglich und bei den anderen wohl noch nicht der Kall.

Telegramm bes Reichstanzlers an ben Kaiserlichen Botpringend. [chafter in London. 26, Suli 1914.

Österreich-Ungarn hat in Petersburg ofsiziell und feierlich erklärt, daß es keinen territorialen Gewinn in Serbien beabsichtigt, den Bestand des Königreichs nicht antasten, sondern nur Auhe schaffen wolle. Nach hier eingegangenen Nachrichten steht in Außland Sinderusung mehrerer Reservisten-Jahrgänge unmittelbar bevor, was einer Mobilisterung auch gegen uns gleichkommen wirde. Wenn sich diese Nachrichten bewahrheiten, so werden wir gegen unsern Wunsch zu Gegenmaßregeln gezwungen. Auch heute noch geht unser Streben dahin, den Konstitt zu lokalisieren und den europäischen Frieden zu erhalten. Wir bitten daher, in diesem Sinne in Petersburg mit allem Nachdruck zu wirken.

# Telegramm bes Meichskanzlers an ben Kaiferlichen Botfchafter in Paris.

26. Ruli 1914.

Nachdem Österreich-Ungarn Rußland offiziell erklärt hat, daß es keinen territorialen Gewinn beabsichtige, den Bestand des Königreichs nicht antasten wolle, liegt die Entscheidung, ob ein europäischer Krieg entstehen soll, nur bei Rußland, das die gesamte Berantwortung zu tragen hat. Wir vertrauen auf Frankreich, mit dem wir uns in dem Wunsche um die Erhaltung des europäischen Friedens eins wissen, daß es in Petersburg seinen Einsluß in beruchigendem Sinne geltend machen wird.

### Telegramm bes Reichskanzlers an den Kaiferlichen Botschafter in Petersburg. 26. Suli 1914.

Nachdem Öfterreich fein territoriales Desintereffement feierlich erklärt hat, ruht bie Berantwortung für eine even-

tuelle Störung des europäischen Friedens durch eine ruffische Intervention allein auf Rußland. Wir vertrauen immer noch darauf, daß Rußland keine Schritte unternehmen wird, die den europäischen Frieden ernstlich gefährden würden.

# Telegramm bes Kaiferlichen Konfulatsverwesers in Kowno an ben Reichstanzler.

27. Juli 1914.

In Kowno Kriegszustand erklärt.

# Telegramm des Kaiferlichen Gefandten in Bern an den Reichskanzler.

27. Juli 1914.

Erfahre zuverläffig, daß franzöfisches XIV. Korps Manös ver abbrach.

## Telegramm bes Kaiferlichen Botschafters in Petersburg an ben Meichskanzler.

27. Juli 1914.

Militärattaché melbet über Gespräch mit Kriegsminister: Sasonow habe diesen letteren gebeten, mich über die Lage aufzuklären. Der Kriegsminister hat mir sein Ehren-wort darauf gegeben, daß noch keine Mobilmachungsorder ergangen sei. Es würden lediglich vorläusig Vorbereitungsmaßnahmen getrossen, aber es sei kein Keservist eingezogen und kein Pferd ausgehoben. Benn Österreich die serbische Grenze überschreiten werde, so werden diejenigen Militäre bezirke, die auf Österreich gerichtet sind, Kiew, Odessa, Mosskau, Kasan, mobilisiert werden. Diejenigen an der deutschen Front, Barschau, Wilna, Petersburg, unter keinen Umständen. Man wünsche den Frieden mit Deutschland dringend. Auf meine Frage nach dem Zwecke der Mobilmachung gegen Österreich ersolgte Achselauden, und es

wurde auf die Diplomatie hingewiesen. Ich sagte dem Minister, daß man die freundschaftlichen Absichten dei uns witrdige, aber auch die allein gegen Österreich gerichtete Mobilmachung als sehr bedrohlich ansehen werde.

#### Telegramm bes Neichstanzlers an ben Kaiferlichen Botfchafter in Loubon.

27. Juli 1914.

Bon einem Borschlag Sir Chward Greys, eine Konferenz in London zu vieren abzuhalten, ist hier bisher nichts bekannt. Es ist für uns unmöglich, unseren Bundesgenossen in seiner Auseinandersetzung mit Serbien vor ein europäisches Gericht zu ziehen. Unsere Bernittlungstätigkeit muß sich auf die Gesahr eines österreichischerussischen Konslittes beschränken.

#### Telegramm bes Reichstanzlers an ben Kaiferlichen Botfchafter in London.

27. Juli 1914.

Wir haben die Vermittlungsattion in Wien in dem von Sir Edward Grey gewünschten Sinne sofort eingeleitet. Überdies haben wir Graf Berchtold auch den Bunsch des Herrn Sasonow auf direkte Aussprache mit Wien mitgeteilt.

#### Telegramm des Kaiferlichen Botschafters in Wien an den Reichskauzler. 28. Auft 1914.

Graf Berchtold bittet mich, Euerer Exzellenz seinen verbindlichen Dank für Mitteilung des englischen Bermittlungsvorschlags zu sagen. Er bemerkt jedoch dazu, daß nach Eröffnung der Feindseligkeiten seitens Serbiens und nach der inzwischen erfolgten Kriegserklärung er den Schritt Englands als verspätet ansehen müsse.

#### Telegramm bes Neichskanzlers an ben Kaiferlichen Botfchafter in Petersburg.

28. Juli 1914.

Wir bemühen uns unausgesetzt, Wien zu veranlassen, in Petersburg Zwed und Umfang des österreichischen Vorgehens in Serbien in einer unaufechtbaren und hoffentlich Rußland befriedigenden Weise klarzulegen. Hieran ändert auch die inzwischen erfolgte Kriegserklärung nichts.

Der bentiche Raifer an ben Baren.

28. Juli 1914, 10 Uhr 45 Min. nachnt.

Mit der größten Beunruhigung höre ich von dem Eindruck, den Österreich-Ungarus Borgehen gegen Serbien in Deinem Reiche hervorruft. Die strupellose Agitation, die seit Jahren in Serdien getrieben worden ist, hat zu dem empörenden Berbrechen geführt, dessen Opfer Erzherzog Franz Ferdinand geworden ist. Der Geist, der die Serben ihren eigenen König und seine Gemaklin morden ließ, herrscht heute noch in jenem Lande. Zweisellos wirst Dun mit mir darin übereinstimmen, daß wir beide, Du und ich, sowohl als alle Souveräne ein gemeinsames Interesse daran haben, darauf zu bestehen, daß alle biesenigen, die sir sehe schreißte der schenschlichen Mord moralisch verantwortlich sind, ihre verdiente Strafe erleiden.

Andererseits übersehe ich keineswegs, wie schwierig es für Dich und Deine Regierung ist, den Strömungen der öfsentlichen Meinung entgegenzutreten. Eingedenkt der herzlichen Freundschaft, die uns beide seit langer Zeit mit seltem Band verbindet, sehe ich daher meinen ganzen Sinssluß ein, um Österreich-Ungarn dazu zu bestimmen, eine offene und befriedigende Verständigung mit Außland anzustreben. Ich hosse zuversichtlich, daß Du mich in meinen Bemühungen, alle Schwierigkeiten, die noch entstehen kön-

nen, zu beseitigen, unterftugen wirft.

Dein fehr aufrichtiger und ergebener Freund und Better Wilhelm.

#### Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferlichen Betichafter in Paris.

29. Juli 1914.

Die uns fiber französische Kriegsvorbereitungen zugehenben Rachrichten mehren sich von Stunde zu Stunde. Ich bitte dies bei der französischen Kegierung zur Sprache zu bringen und sie eindringlichst darauf hinzuweisen, daß uns derartige Maßnahmen zu Schuhmaßregeln zwingen würden. Wir würden Kriegsgefahr proklamieren müssen, und wenn dies auch noch keine Einderufungen und noch nicht Modilisierung bedeute, so würde dadurch immerhin die Spannung erhöht werden. Wir hofften sortgesetzt noch auf Erhaltung des Friedens.

#### Der Bar an ben bentiden Raifer.

29. Juli 1914, 1 Uhr nachm.

Ich bin erfreut, daß Du zurück in Deutschland bist. In biesem so ernsten Augenblick bitte ich Dick inständig, mir zu helsen. Ein schmählicher Krieg ist an ein schwaches Land erklärt worden, die Entrüstung hierüber, die ich völlig teile, ist in Außland ungehener. Ich sehe vorauß, daß ich sehr bald dem Druck, der auf mich außgesübt wird, nicht nicht werde widerstehen können und gezwungen sein werde, Maßeregeln zu ergreisen, die zum Kriege führen werden. Um einem Unglück, wie es ein europäischer Krieg sein würde, vorzubeugen, bitte ich Dich im Namen unserer alten Freundschaft, alles Dir mögliche zu tun, um deinen Bundesgenossen davon zurückzuhalten, zu weit zu gehen.

Nifolaus.

#### Der bentsche Raifer an ben Baren.

29. Juli 1914, 6 Uhr 30 Min. nachm.

Ich habe Dein Telegramm erhalten und teile Deinen Bunsch nach Erhaltung des Friedens. Jedoch kann ich — wie ich Dir in meinem ersten Telegramm sagte — Öster-

reich-Unaarns Vorgehen nicht als "schmählichen Kriea" be-Diterreich = Ungarn weiß aus Erfahrung, baß Serbiens Beriprechungen, wenn fie nur auf bem Babier fteben. gänglich unguverläffig find. Meiner Unficht nach ist Ofterreich-Ungarns Borgeben als ein Bersuch zu betrachten, volle Barantie dafür zu erhalten, daß Gerbiens Berfprechungen auch wirklich in die Tat umgesett merden. In dieser Unsicht werde ich bestärkt durch die Erklärung des österreichischen Kabinetts, daß Österreich-Ungarn keine territorialen Eroberungen auf Kosten Serbiens beabsichtige. Ich meine daher, daß es für Rukland durchaus möglich ift, dem öfterreichisch-ferbischen Rrieg gegenüber in ber Rolle bes Aufchauers zu verharren, ohne Europa in den schrecklichsten Krieg hineinzuziehen, den es jemals erlebt hat. Ich glaube, daß eine dirette Berftandigung amifchen Deiner Regierung und Wien möglich und wünschenswert ift, eine Verständigung, die - wie ich Dir schon telegraphierte meine Regierung mit allen Kräften zu fördern bemüht ift. Natürlich würden militärische Magnahmen Ruflands. welche Österreich-Ungarn als Drohung auffassen könnte, ein Unglud beschleunigen, das wir beibe zu vermeiben wünschen, und würden auch meine Stellung als Bermittler, die ich -- auf Deinen Appell an meine Freundschaft und Hilfe - bereitwillig angenommen habe, untergraben. Bilhelm.

#### Der beutsche Raifer an ben Baren.

30. Juli 1914, 1 Uhr borm.

Mein Botschafter ist angewiesen, Deine Regierung auf die Gefahren und schweren Konsequenzen einer Modissation hinzuweisen; das gleiche habe ich Dir in meinem letzten Telegramm gesagt. Österreich-Ungarn hat nur gegen Serbien mobilisiert, und zwar nur einen Teil seiner Armee. Wenn Rußland, wie es jest nach Deiner und Deiner Regierung Mitteilung der Fallist, gegen Österreich-Ungarn mobil macht,

so wird die Bermittlerrolle, mit der Du mich in freundschaftlicher Beise betrautest, und die ich auf Deine ausdrückliche Bitte angenommen habe, gefährdet, wenn nicht unmöglich gemacht. Die ganze Schwere der Entscheidung ruht jett auf Deinen Schultern, sie haben die Berantwortung sür Krieg oder Frieden zu tragen.

Der Bar an ben bentichen Raifer.

30. Juli 1914, 1 Uhr 20 Min. nachm.

Ich danke Dir von Herzen für Deine rasche Antwort. Ich entsende heute Abend Tatishess mit Instruktion. Die jett in Kraft tretenden militärischen Maßnahmen sind schon dor dagen beschlossen worden, und zwar aus Gründen der Berteidigung gegen die Borbereitungen Österreichs. Ich hosse von ganzem Herzen, daß diese Maßnahmen in keiner Weise Deine Stellung als Bermittler beeinslussen werden, die ich sehr hoch anschlage. Wir brauchen Deinen starken Druck auf Österreich, damit es zu einer Verständigung mit uns kommt.

Telegramm des Militärbevollmächtigten in St. Petersburg an S. M. ben Kaifer.

30. Juli 1914.

Gestern sagte mir Fürst Troubesti, nachdem er veranlast hatte, daß Euer Majestät Telegramm an Kaiser Nikolaus sofort übermittelt würde: "Gottlob, daß ein Telegramm Ihres Kaisers gekommen ist!" Er sagte mir mm soeben, das Telegramm hätte auf den Kaiser tiesen Eindruck gemacht, aber da die Mobilissierung gegen Österreich bereits besohlen gewesen und Sasonow Seine Majestät wohl davon überzeugt hätte, daß es nicht mehr möglich sei, zurückzuweichen, so könne Seine Majestät leider nichts mehr ändern. Ich sagte ihm darauf, die Schuld an den unabsehbaren Folgen trage

bie frühzeitige Mobilisierung gegen das doch nur in einen lokalen Krieg mit Serbien verwicklte Österreich-Ungarn, denn Deutschlands Antwort darauf sei wohl klar, und die Berantwortung siese auf Rußland, welches Österreich-Ungarns Zusicherung, daß es territoriale Erwerbungen in Serbien in keiner Weise beabsichtige, ignoriert habe. Österreich-Ungarn habe gegen Serbien und nicht gegen Rußland mobilisiert, und zum sofortigen Eingreisen sei kein Grund sür Rußland. Ich sügte des Weiteren hinzu, daß man in Deutschland die Kedensart Rußlands: "wir können unsere Brüber in Serbien nicht im Stich lassen" nach dem surch-baren Verbrechen von Serasewo nicht mehr verstehe. Ich sagte ihm schließlich, er möge, wenn Deutschlands Streit-macht mobilisiert werde, sich nicht wundern.

#### Prinz Heinrich an den König von England. 30. Juli 1914.

Bin seit gestern hier, habe das, was Du mir so freundlich in Budingham Palace am vorigen Sonntag gesagt hast, Wilhelm mitgeteilt, der Deine Votschaft dankbar ent-

gegennahm.

Bilhelm, der sehr besorgt ist, tut sein Außerstes, um der Bitte Nikolaus' nachzukommen, für die Erhaltung des Friedens zuarbeiten. Ersteht in dauerndem telegraphischen Berkehr mit Nikolaus, der heute die Nachricht bestätigt, daß er militärische Maßnahmen angeordnet hat, welche einer Mobilmachung gleichkommen, und daß diese Maßnahmen schon vor fünf Tagen getrossen wurden.

Außerbem erhalten wir Nachrichten, daß Frankreich mis litärische Borbereitungen trifft, während wirkeinerlei Maßs nahmen verfügt haben, wozu wir indessen jeden Augens blick gezwungen sein können, wenn unsere Nachbarn damit fortsahren. Das würde dann einen europäischen Krieg

bedeuten.

Wenn Du wirklich und aufrichtig wünschst, dieses furcht-

bare Unglück zu verhindern, darf ich Dir dann vorschlagen, Deinen Einfluß auf Frankreich und auch auf Außland dahin auszuüben, daß sie neutral bleiben. Das würde meiner Unsicht nach von größtem Außen sein. Ich halte dies für eine sichere und vielleicht einzige Möglichkeit, den Frieden Europas zu wahren. Ich möchte hinzusigen, daß jeht mehr denn je Deutschland und England sich gegensieitig unterstützen sollten, um ein furchtbares Unheil zu verhindern, das sonst unabwendbar erscheint.

Glaube mir, daß Wilhelm in seinen Bestrebungen um die Aufrechterhaltung des Friedens von der größten Aufrichtigkeit ist. Aber die militärischen Borbereitungen seiner beiden Rachbarn können ihn schließlich zwingen, für die Sicherheit seines eigenen Landes, das sonst wehrlos bleiben würde, ihrem Beispiel zu folgen. Ich habe Wilhelm von meinem Telegramm an Dich unterrichtet und hoffe, Du wirst meine Mitteilungen in demselben freundschaftslichen Geiste entgegennehmen, der sie veranlaßt hat.

Beinrich.

## Der König von England an Prinz Heinrich. 30. Suli 1914.

Dank für Dein Telegranum. Sehr erfreut, von Wilhelms Bemühungen zu hören, mit Nikolaus sich für die Erhaltung des Friedens zu einigen. Ich habe den ernsten Wunsch, daß ein solches Unglück, wie ein europäischer Krieg, das gar nicht wieder gutzumachen ist, verhindert werden möge. Meine Regierung tut ihr möglichstes, um Rußlaud und Brankreich nahezulegen, weitere militärische Borbereitungen aufzuschieden, falls Österreich sich mit der Besehung von Besgrad und benachdartem serbischen Gebiet als Pfand für eine befriedigende Regelung seiner Forderungen zufrieden gibt, während gleichzeitig die anderen Länder ihre Kriegspordereitungen einstellen. Ich vertraue darauf, daß

Wilhelm seinen großen Einstuß anwenden wird, um Österreich zur Annahme dieses Vorschlages zu bewegen; dadurch würde er beweisen, daß Deutschland und England zusammenarbeiten, um zu verhindern, was eine internationale Katastrophe sein würde. Bitte versichere Wilhelm, daß ich alles tue und auch weiter alles tun werde, was in meiner Macht liegt, um den europäischen Frieden zu erhalten.

Georg.

#### Telegramm bes Reichskanzlers an den Kaiferlichen Botfchafter in Petersburg.

31. Juli 1914. Dringenb.

Tropnod schwebender Vermittlungsverhandlungen, und obwohl wir selbst bis zur Stunde keinerlei Mobilmachungs, maßnahmen getrossen haben, hat Außland ganze Urmee und Flotte, also auch gegen uns, mobilisiert. Durch diese russischen Maßnahmen sind wir gezwungen worden, zur Sicherung des Neichs die drohende Ariegsgesahr auszusprechen, die noch nicht Mobilisierung bedeutet. Die Mobilisierung muß aber solgen, falls nicht Außland binnen zwösserungen jede Ariegsmaßnahme gegen uns und Österreichzungen einstellt und uns hierüber bestimmte Erklärung abgibt. Bitte dies sosort Herrn Sasonow mitteilen und Stunde der Mitteilung drahten.

#### Telegramm des Neichstanzlers an den Kaiferlichen Botschafter in Paris.

31. Juli 1914. Dringend.

Rußland hat trot unserer noch schwebenden Vermittlungsaktion, und obwohl wir selbstkeinerlei Mobilmachungsmaßnahmen getroffen haben, Wobilmachung seiner gesamten Urmee und Flotte, also auch gegen uns, verfügt. Wir haben darauf drohenden Kriegszustand erklärt, dem Wobilmadung folgen muß, falls nicht Rußland binnen 12 Stunben alle Kriegsmaßnahmen gegen uns und Öfterreich einstelle. Die Mobilmachung bedeutet unvermeidlich Krieg. Bitte französische Regierung fragen, ob sie in einem russisch beutschen Kriege neutral bleiben will. Untwort muß binnen 18 Stunden erfolgen. Sofort Stunde der gestellten Unsfrage drahten. Größte Eile geboten.

#### Der bentiche Raifer an ben König von England. 31. Juli 1914.

Bielen Dank für Deine freundliche Mitteilung. Deine Vorschläge beden sich mit meinen Ideen und mit den Mitteilungen, die ich heute nacht von Wien erhielt, und die ich nach London weitergegeben habe. Ich habe gerade vom Kanzler die Nachricht erhalten, daß ihm soeben die Nachricht zugegangen ist, daß Nikolauß heute nacht die Mobislisserung seiner gesamten Armee und Flotte angeordnet hat. Er hat nicht einmal die Ergebnisse der Vermittlung abgewartet, an der ich arbeite, und mich ganz ohne Nachricht gesassen. Ich sachen der ich gesassen, und die Sicherheit meiner öftlichen Erenzen sicherzustellen, wo schon starkerussische Truppen Aussielung genommen haben.

Bilhelm.

### Der König von England an den bentschen Kaiser.

1. August 1914.

Bielen Dank für Dein Telegramm von gestern nacht. Ich habe ein bringendes Telegramm an Nikolaus geschickt, in dem ich ihm meine Bereitwilligkeit ausgesprochen habe, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um die Wiedersaufnahme der Berhandlungen zwischen den beteiligten Mächten zu fördern.

#### Telegramm bes Reichstanzlers an ben Kaiferlichen Botfchafter in Petersburg.

1. August 1914, 12 Uhr 52 Min. nachm. Pringend.

Falls die russische Regierung keine befriedigende Antwort auf unsere Forderung erteilt, so wollen Euere Exzellenz ihr heute nachmittags 5 Uhr (mitteleuropäische Zeit) folgende Erklärung überreichen:

"Die Kaiserliche Regierung ist seit Beginn der Krise bemüht gewesen, sie einer friedlichen Lösung zuzuführen. Entsprechend einem ausdrücklichen Bunsche Sr. Majestät des Kaisers von Außland hat Se. Majestät der deutsche Kaiser es sich im Berein mit Eroßdritannien angelegen sein lassen, die Bermittlerrolle zwischen den Kabinetten von Wien und St. Petersburg zu übernehmen, als Außland, ohne das Kelustat abzuwarten, zur Moditisation seiner

gesamten Macht zu Lande und zu Waffer schritt.

"Infolge diefer durch teinerlei militärische Bortebrungen Deutschlands begründeten bedrohlichen Magnahme befand fich das Deutsche Reich gegenüber einer schweren und unmittelbaren Gefahr. Falls die Raiferliche Regierung es unterlaffen hätte, zu diefer gefährlichen Lage Stellung zu nehmen, fo hatte fie die Sicherheit und die Existenz Deutichlands aufs Spiel gesett. Deshalb fah fich die deutsche Regierung gezwungen, bei der Regierung Gr. Majestät des Kaisers aller Reußen auf Cinstellung der genannten mili-tärischen Maßnahmen zu bestehen. Indem Rußland sich geweigert hat, diesem Ansuchen nachzukommen, und indem es dadurch dargetan hat, daß es feine Aktion gegen Deutschland gerichtet hatte, habe ich die Ehre, im Auftrage meiner Regierung Ew. Erzellenz von Rachstehendem in Kenntnis zu sehen: Se. Majestät, mein erhabener Sonveran, nimmt im Namen des Reiches die Herausforderung an und betrachtet sich als mit Rugland im Kricaszustand befindlich."

Bitte Eingang und Zeitpunkt ber Ausführung dieser Inftruktion und ruffischer Zeit bringend brahten.

Bitte Ihre Passe fordern und Schutz und Geschäfte

Umerikanischer Botschaft übergeben.

## Telegramm bes Kaiferlichen Botschafters in Paris an ben Neichskanzler.

1. August 1914, 1 Uhr 5 Min. nachm.

Auf meine wiederholte bestimmte Frage, ob Frankreich im Falle eines deutsch-russischen Krieges neutral bleibe, erstärte der Ministerpräsident mir, daß Frankreich das tun werde, was seine Interessen ihm geböten.

#### B. Umtliche Darftellungen.

#### 1. Der Reichstangler an bie Bundesregierungen.

Bertraulich!

Berlin, ben 28. Juli 1914.

Euer pp. wollen der Regierung, bei der Sie beglaubigt find, folgende Mitteilung machen:

Angesichts der Tatsachen, die die österreichisch=ungarische Kegierung in ihrer Note an die serbische Kegierung
bekanntgegeben hat, müssen die legten Zweisel darüber
schwinden, daß das Attentat, dem der österreichisch-ungarische Thronfolger und seine Gemahlin zum Opfer gefallen
sind, in Serbien zum mindesten mit der Konnibenz vonAugehörigen der serbischen Kegierung und Armee vorbereitet worden ist. Es ist ein Produkt der großserbischen
Bestrebungen, die seit einer Keihe von Jahren eine Quelle
dauernder Beunruhigungen für die Österreichisch-Ungarische Monarchie und für ganz Europa geworden sind.

In besonders markanter Form trat der großserbische Chaudinismus während der bosnischen Krifts in die Erscheinung. Nur der weitgehenden Selbstbeherrschung und

Mäßigung ber österreichisch-ungarischen Regierung und bem energischen Ginschreiten der Großmächte mar es gugufcreiben, wenn die Provotationen, welchen Öfterreich-Ungarn in biefer Beit von feiten Gerbiens ausgesett war, nicht jum Konflitte führten. Die Zusicherung fünftigen Wohlverhaltens, die die ferbische Regierung damals acgeben hat, hat fie nicht eingehalten. Unter den Augen, gum mindeften unter ftillschweigender Duldung bes amtlichen Serbiens, hat die großserbische Propaganda inzwischen fortgesett an Ausdehnung und Intensität augenommen. Es würde weder mit der Bürde noch mit ihrem Recht auf Gelbsterhaltung vereinbar fein, wollte die öfterreichisch = ungarische Regierung bem Treiben jenseits ber Grenze noch länger tatenloß zusehen, durch daß die Sicherheit und die Integrität ihrer Gebiete dauernd bedroht wird. Bei dieser Sachlage müssen das Vorgehen sowie die Forberungen ber öfterreichifch ungarischen Regierung als gerechtfertigt angesehen werben.

Die Antwort der serbischen Regierung auf die Forderungen, welche die österreichisch-ungarische Regierung am 23. d. M. durch ihren Bertreter in Belgrad hat stellen lassen, läßt indessen erkennen, daß die maßgebenden Faktoren in Serbien nicht gesonnen sind, ihre bisherige Politik und agitatorische Kätigkeit aufzugeben. Der österreichisch ungarischen Regierung wird dennach, will sie nicht auf ihre Stellung als Großmacht endgültig Berzicht leisten, nichts anderes ibrigbleiden, als ihre Forderungen durch einen starken Druck und nötigensalls unter der Ergreifung militärischer Maßnahmen durchzusehen.

Einzelne russische Stimmen betrachten es als selbstverständliches Recht und als die Aufgabe Rußlands, in dem Konslitte zwischen Österreich-Ungarn und Serbien aktiv für Serbien Partei zu ergreifen. Für die aus einem solchen Schritte Rußlands resultierende europäische Konslagration glaubt die "Nowoje Bremja" sogar Deutschland verant-

wortlich machen zu dürfen, sofern es nicht Österreich-Un-

garn zum Nachgeben veranlaßt.

Die russische Presse stellt hiermit die Berhältnisse auf ben Ropf. Richt Ofterreich - Ungarn hat ben Konflitt mit Serbien hervorgerufen, fondern Gerbien ift es gewesen, bas burch eine ftrupellofe Begunftigung großferbischer Afpirationen auch in Teilen ber Ofterreichifch-Ungarischen Monarchie diefe felbst in ihrer Existenz gefährdet und Buftande geschaffen hat, die schließlich in der frevelhaften Tat pon Serajewo ihren Musbrud gefunden haben. Wenn Rufiland in Diefem Konflifte für Gerbien eintreten gu muffen glaubt, fo ift bas an fich gewiß fein gutes Recht. Es muß fich aber darüber flar fein, daß es damit die ferbifchen Beftrebungen auf Unterhöhlung der Existenzbedingungen ber Diterreichifd Ungarifden Monarchie gu ben feinigen macht, und daß es allein die Berantwortung dafür trägt, wenn aus dem öfterreichifch-ferbifden Sandel, den alle übrigen Großmächte zu lotalifieren wünschen, ein europäischer Rriea entsteht. Diese Berantwortung Ruglands liegt flar zutage und wiegt um so schwerer, als Graf Berchtold Rufisand offiziell erklärt hat, Österreich beabsichtige weder serbische Gebietsteile zu erwerben noch den Bestand des serbischen Königreichs anzutaften, sondern wolle lediglich Ruhe vor ben feine Exiftens gefährdenden ferbifden Umtrieben haben.

Die Haltung der Kaiserlichen Regierung in dieser Frage ist deutlich vorgezeichnet. Die von den Pausslawisten gegen Sterreich-Ungarn betriebene Agitation erstrecht in ihrem Endziel, mittels der Zertrümmerung der Donaumonarchie, die Sprengung oder Schwächung des Dreibundes und in ihrer Folgewirkung eine völlige Isolierung des Deutschen Reichs. Unser eigenstes Interesse ruft uns dennach an die Seite Österreich-Ungarns. Die Psticht, Europa, wenn irgend möglich, vor einem allgemeinen Kriege zu bewahren, weist uns gleichzeitig darauf hin, diesenigen Bestrebungen zu unterstützen, die auf die Lokalisierung des Konstitts

hinzielen, getren den Richtlinien dersenigen Bolitik, die wir seit nunmehr 44 Jahren im Interesse der Aufrechterhaltung des europäischen Friedens mit Erfolg durch-

geführt haben.

Sollte indes wider Erhoffen durch ein Eingreifen Außslands der Brandherd eine Erweiterung erfahren, so würden wir getreu unserer Bundespflicht mit der ganzen Macht des Neichs die Nachdarmonarchie zu unterstützen haben. Nur gezwungen werden wir zum Schwerte greifen, dann aber in dem ruhigen Bewuhtsein, daß wir an dem Unheil keine Schuld tragen, das ein Krieg über Europas Bölker bringen müßte.

#### 2. Der Tegt bes beutschen Beigbuches.

Auswärtiges Amt, Berlin, August 1914.

Um 28. Juni d. J. ift der öfterreichifch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und feine Gemahlin, die Bergogin von Sohenberg, durch Revolverschüffe des Mitglieds einer ferbischen Verschwörerbande niedergestrecht worben. Die Untersuchung bes Berbrechens durch die öfterreichisch-ungarischen Behörden hat ergeben, daß das Romplott gegen das Leben des Erzherzog-Thronfolgers in Belgrad unter Mitwirkung amtlicher ferbischer Personen vorbereitet und gefördert, mit Waffen aus den staatlichen serbischen Devots ausgeführt wurde. Dies Verbrechen mußte ber gangen zivilifierten Welt die Augen öffnen, nicht nur über die gegen den Bestand und die Integrität der Österreichisch = Ungarischen Monarchie gerichteten Ziele der ferbijden Bolitit, fondern auch über die verbrecherischen Mittel, die die großferbische Propaganda in Gerbien zur Erreichung biefer Ziele anzuwenden fich nicht icheute. Das Endziel dieser Politik war die allmähliche Revolutionierung und ichliefliche Lostrennung der südöftlichen Gebietsteile der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und ihre Vereinis

gung mit Serbien. An dieser Nichtung der serbischen Kolitik haben die wiederholten und seierlichen Erklärungen, in denen Serbien Österreich-Ungarn gegenüber die Abkehr von dieser Politik und die Pflegeguter nachbarlicher Beziehungen gesobt hat, nicht das geringste geändert. Zum dritten Wale im Laufe der letzten sechs Jahre führt Serbien auf diese Weise Europa an den Rand eines Welkfriegs. Es konnte dies nur tun, weil es sich bei seinen Bestrebungen durch

Rufiland geftütt glaubte.

Die ruffische Bolitik war bald nach den durch die türkische Repolution herbeigeführten Ereignissen des Sahres 1908 daran gegangen, einen gegen den Bestand ber Türkei gerichteten Bund ber Balkanstaaten unter feinem Batronat gu begründen. Diefer Baltanbund, dem es im Jahre 1911 gelang, die Türkei fiegreich aus dem größten Teil ihrer europäischen Besitzungen zu verdrängen, brach über ber Frage ber Beuteverteilung in fich zusammen. Die ruffifche Politik ließ fich burch diesen Mißerfolg nicht abschrecken. In der Idee der ruffischen Staatsmänner follte ein neuer Balkanbund unter ruffischem Patronat entstehen, beffen Spite fich nicht mehr gegen die aus dem Balkan verdrängte Türkei, fondern gegen den Bestand der Österreichisch-Ungarischen Monarchie richtete. Die Idee war, daß Gerbien gegen die auf Kosten der Donaumonarchie gehende Einverleibung Bosniens und der Herzegowina die im letten Balkankriea erworbenen Teile Mazedoniens an Bulgarien abtreten follte. Bu biefem Behufe follte Bulgarien durch Molierung murbe gemacht, Rumanien durch eine mit hilfe Frankreichs unternommene Propaganda an Aufland gefettet, Serbien auf Bosnien und die Herzegowina gewiesen werden.

Unter diesen Umständen mußte Österreich sich sagen, daß es weder mit der Würde noch mit der Selbsterhaltung der Monarchie vereindar wäre, dem Treiben jenseits der Grenze noch länger tatenloß zuzusehen. Die k. und k. Regierung benachrichtigte uns von dieser Auffassung und erbat unsere

Ansicht. Aus vollen Herzen konnten wir unserem Bundessgenossen unser Einverständnis mit seiner Einschäung der Sachlage geben und ihm versichern, daß eine Aktion, die er für notwendig hielte, um der gegen den Bestand der Monsarchie gerichteten Bewegung in Serbien ein Ende zu machen, unser Billiqung finden würde.

Wir waren uns hierbei wohl bewußt, daß ein etwaiges kriegerisches Vorgehen Österreich-Ungarns gegen Serbien Rußland auf den Plan bringen und uns hiermit unserer / Bundespflicht entsprechend in einen Krieg verwickeln könnte. Wir konnten aber in der Erkenntnis der vitalen Interessen Osterreichs-Ungarn, die auf dem Spiele standen, unserem Bundesgenoffen weder zu einer mit feiner Burde nicht zu vereinbarenden Nachgiebigkeit raten noch auch ihm unseren Beistand in diesem schweren Moment versagen. Wirkonnten dies um so weniger, als auch unsere Interessen durch die andauernde serbische Wihlarbeit auf das empfindlichste bedroht waren. Wenn es den Gerben mit Ruglands und Frankreichs Hilfe noch länger gestattet geblieben wäre, den Bestand der Nachbarmonarchie zu gefährden, so würde dies ben allmählichen Zusammenbruch Öfterreichs und eine Unterwerfung des gesamten Slawentums unter ruffischem Zepter zur Folge haben, wodurch die Stellung der germanischen Rasse in Mitteleuropa unhaltbar würde. Ein moralisch geschwächtes, burch bas Bordringen bes ruffischen Banflawismus zusammenbrechendes Österreich wäre für uns tein Bundesgenoffe mehr, mit dem wir rechnen konnten, und auf den wir uns verlaffen könnten, wie wir es angesichts der immer drohender werdenden haltung unserer öftlichen und westlichen Nachbarn müffen. Wir ließen baher Ofterreich völlig freie Hand in seiner Aktion gegen Serbien. Wir haben an den Vorbereitungen dazu nicht teilgenommen.

Österreich mählte den Weg, in einer Note der serbischen Regierung ausführlich den durch die Untersuchung bes Mordes von Serajewo festgestellten unmittelbaren Zufammenhang zwischen dem Morde und der von der serbischen Regierung nicht nur geduldeten, sondern unterstützten großserbischen Bewegung darzulegen und von ihr
eine vollständige Abstellung diese Treibens sowie Bestrafung der Schuldigen zu fordern. Gleichzeitig verlangte Österreich-Ungarn als Garantie für die Durchsührung des Bersahrens Teilnahme seiner Organe an der Untersuchung auf serbischem Gebiet und desinitive Ausschlung der gegen Österreich-Ungarn wühlenden großserbischen Bereine. Die k. und k. Regierung stellte eine Frist von 48 Stunden zur bedingungslosen Annahme ihrer Forderungen.

Die serbische Regierung hat einen Tag nach Überreischung der österreichischen Rote die Mobilisation

begonnen.

Alls nach Ablauf der Frist die serbische Regierung eine Antwort erteilte, die zwar in einigen Kunkten die Wilnsche Österreich-Ungarns erfüllte, im wesentlichen aber deutlich das Bestreben erkennen ließ, durch Verschleppung und neue Berhandlungen sich den gerechten Forderungen der Monarchie zu entziehen, drach diese diediplomatischen Beziehungen zu Serbien ab, ohne sich auf weitere Verhandlungen einzulassen oder sich von serbischen Versicherungen hinhalten zu lassen, deren Wert es genugsam — zu seinem Schaden — tennt.

Von diesem Augenblick an befand sich Österreich tatsächs lich im Kriegszustande mit Serbien, den es dann noch durch die offizielle Kriegserklärung vom 28. Juli össenklich droklamierte.

Bom ersten Anfang des Konstitts an haben wir auf dem Standpunkt gestanden, daß es sich hierbei um eine Angelegenheit Österreichs handelte, die es allein mit Serdien zum Austrag zu bringen haben würde. Wir haben daher unser ganzes Bestreben darauf gerichtet, den Krieg zu lokalisieren und die anderen Mächte davon zu überzeugen, daß Öster-

reich = Ungarn in berechtigter Notwehr und durch die Berhältnisse gezwungen, sich zum Appell an die Waffen habe entschließen muffen. Wir haben nachdrücklich den Standpunkt vertreten, daß kein Kulturstaat das Recht habe, in Diesem Rampf gegen Unfultur und politische Berbrechermoral Diterreich in den Urm zu fallen und die Gerben ihrer gerechten Strafe zu entziehen. In Diesem Sinne haben wir unfere Bertreter im Alustand instruiert.

Gleichzeitig teilte die öfterreichisch = ungarische Regierung ber ruffischen mit, daß ber von ihr bei Gerbien unternommene Schritt lediglich eine befensive Magregel gegenüber den ferbifden Withlereien zum Biele habe, daß aber Diterreich-Ungarn notgedrungen Garantien für ein weiteres freundschaftliches Berhalten Serbiens der Monarchie gegensiber verlange. Es liege Öfterreich-Ungarn ganglich fern, etwa eine Berfdiebung ber Machtverhältniffe auf bent Balkan herbeizuführen.

Auf unfere Erklärung, daß die deutsche Regierung Die Lokalisierung des Konflikts wünsche und erstrebe, wurde sowohl von der französischen als der englischen Regierung eine Birtung in bem gleichen Sinne zugefagt. Diefen Beftrebungen gelang es indeffennicht, eine Cinmifdung Rufi= lands in die öfterreichisch-ferbische Auseinandersetzung zu

verhindern.

Die ruffische Regierung erließ am 24. Juli ein amtliches Communiqué, wonach Rugland unmöglich in bem ferbisch-öfterreichischen Konflitt indifferent bleiben könnte. Das gleiche erklärte ber ruffifche Minifter bes Auswärtigen, Berr Sajonow, bem Raiferlichen Botfchafter Grafen Bourtales. Um Nachmittag bes 26. Juli ließ die t. und t. Regierung abermals burch ihren Botschafter in St. Beters burg erklären, daß Öfterreich-Ungarn teinerlei Eroberungsplane habe und nur endlich an feinen Grenzen Ruhe haben wolle. Im Laufe des gleichen Tages gelangten indes bereits die ersten Meldungen über ruffische Mobilmachungen

nach Berlin. Noch am 26. abends wurden die Kaiserlichen Botschafter in London, Paris und Petersburg angewiesen, bei den Regierungen Englands, Frankreichs und Ruslands energisch auf die Gefahr dieser russischen Mobilisierungen hinzuweisen. Nachdem Osterreich-Ungarn Rusland offiziell erklärt habe, daß es keinen territorialen Gewinn in Serbien ausstebe, liege die Entscheining über den Weltfrieden ausschließlich in Petersburg.

Noch am gleichen Tage wurde ber Raiferliche Botichafter in St. Petersburg angewiesen, ber ruffischen Regierung

zu erklären:

"Borbereitende militärische Magnahmen Ruglands werden und zu Gegenmagregeln zwingen, die in der Mobilifierung der Urmee bestehen muffen. Die Mobilifierung aber bedeutet den Krieg. Da uns Frankreichs Berpflichtungen gegenüber Aufland bekannt find, würde biese Mobilisierung gegen Aufland und Frankreich gugleich gerichtet fein. Wir können nicht annehmen, daß Rugland einen folden europäischen Rrieg entfesselnwill. Da Österreich-Ungarn ben Bestand des serbischen Königreichs nicht antaften will, find wir der Anficht, daß Rußland eine abwartende Stellung einnehmen fann. Den Bunich Ruftlands, ben Bestand bes serbischen Königreichs nicht in Frage ftellen zu laffen, werben wir um so eher unterftüten können, als Ofterreich-Ungarn diefen Bestand gar nicht in Frage stellt. Es wird leicht sein, im weiteren Berlauf ber Angelegenheit die Bafis einer Berftändigung zu finden."

Um 27. Juli erklärte ber ruffische Kriegsminister Ssudomlinow dem deutschen Militärattache ehrenwörtlich, daß noch keine Mobilmachungsorder ergangen sei. Es würden lediglich Borbereitungsmaßregeln getroffen, kein Pferd ausgehoben, kein Reservist eingezogen. Wenn Österreich-Ungarn die serbische Grenze überschreit, würden die auf Österreich gerichteten Militärbezirke Kiew, Odessa, Moskau,

Kasan mobilisiert. Unter keinen Umständen die an der beutschen Front liegenden: Petersburg, Wilna und Warsschau. Auf die Frage des Willtärattaches, zu welchem Zweck die Wobilmachung gegen Österreich-Ungarn ersolge, antwortete der russische Kriegsminister mit Achselzucken und dem Hinweis auf die Diplomaten. Der Militärattache bezeichnete darauf die Mobilmachungsmaßnahmen gegen Österreich-Ungarn als auch für Deutschland höchst besdrohlich.

In den darauffolgenden Tagen folgten sich die Rachrichten über russische Mobilisierungen in schnellen Tempo.
Unter diesen waren auch Nachrichten über Borbereitungen an der deutschen Greuze, so die Berhängung des Kriegszustandes über Kowno und der Abmarsch der Warichauer Garnison, Verstärkung der Garnison Alexandrowo.

Am 27. Juli trafen die ersten Meldungen über vorbereitende Masnahmen auch Frankreichs ein. Das 14. Korps brach die Manöver ab und kehrte in die Garnison zurück.

Anzwischen sind wir bemuht geblieben, durch nachdrücklichste Einwirkung auf die Kabinette eine Lokalisterung des

Ronflitts durchzusegen.

Am 26. hatte Sir Edward Grey ben Borschlag gemacht, die Disservein zwischen Österreich Ungarn und Serbien einer unter seinem Borsitz tagenden Konferenz der Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Italiens zu unterbreiten. Zu diesem Borschlag haben wir erklärt, wir könnten uns, so sehr wir seine Tendenz billigten, an einer derartigen Konferenz nicht beteiligen, da wir Österreich in seiner Auseinandersetzung mit Serbien nicht vor ein europäisches Gericht zitieren könnten.

Frankreich hat dem Vorschlag Sir Edward Greys zugestimmt, er ist jedoch schließlich daran gescheitert, daß Österreich sich ihm gegenüber, wie vorauszusehen, ablehnend verhielt.

Getreu unferem Brundfat, daß eine Ber-

mittelungsaktion sich nicht auf benlediglich eine bsterreichisch = ungarische Angelegenheit stellenden öfterreichifch-ferbifchen Ronflitt, fonbern nur auf das Berhältnis zwischen Ofterreich-Ungarn und Rugland beziehen konnte, haben wir unfere Bemühungen fortgefett, eine Berftändigung zwischen diefen beiden Mächten berbeizuführen. Wir haben uns aber auch bereitgefunden, nach Ablehnung der Konferengidee einen weiteren Vorschlag Sir Edward Grens nach Wien gu übermitteln, in dem er anregt, Ofterreich-Ungarn möchte fich entschließen, entweder die ferbifde Antwort als genügend zu betrachten oder aber als Grundlage für weitere Besprechun= Die öfterreichisch-ungarische Regierung hat unter voller Bürdigung unserer vermittelnben Tätiakeit zu diesem Vorschlag bemerkt, daß er nach Eröffnung der Feindseligkeiten gu fpat fomme.

Trogdem haben wir unsere Bermittelungsversuche bis zum Anßersten fortgesetzt und haben in Wien geraten, jedes mit der Würde der Wonarchie vereinbare Entgegenkommen zu zeigen.

Leider sind alle diese Vermittelungsaktionen von den militärischen Vorbereitungen Auflands und Frankreichs

überholt worden.

Am 29. Juli hat die russische Regierung in Berlin amtlich mitgeteilt, daß sie vier Armeebezirke mobilisiert habe. Gleichzeitig trasen weitere Meldungen über schnell fortschreitende militärische Borbereitungen Frankreichs zu Wasser und zu Lande ein.

An demselben Tage hatte der Kaiserliche Botschafter in Betersburg eine Unterredung mit dem russischen Minister des Auswärtigen, über die er telegraphisch das Folgende

berichtete:

"Der Minister versuchte mich zu überreden, daß ich bei meiner Regierung die Teilnahme an einer Konverfation zu vieren befürworten follte, um Mittel ausfindia zu machen, auf freundschaftlichem Wege Ofterreich-Ungarn zu bewegen, diejenigen Forderungen aufzugeben, bie die Souveränität Serbiens antasten. Ich habe, inbent ich ledialich die Wiederaabe der Unterredung 311fagte, mich auf den Standpunkt gestellt, daß mir, nachbem Rugland fich zu dem verhängnisvollen Schritte ber Mobilmachung entschlossen habe, jeder Gedantenaustaufch hierüber fehr ichwierig, wenn nicht unmöglich erscheine. Was Rugland jest von uns Österreich - Ungarn gegenüber verlange, fei dasfelbe, was Ofterreich-Angarn Serbien gegenüber vorgeworfen werde: einen Eingriff in Souveranitätsrechte. Ofterreich - Ungarn habe versprochen, durch Erklärung seines territorialen Desinteressements Rücksicht auf ruffische Interessen zu nehmen, ein großes Zugeftandnis feitens eines friegführenden Staates. Man follte deshalb die Doppelmonardie ihre Angelegenheit mit Gerbien allein regeln laffen. Es werde beim Friedensichluß immer noch Beit fein, auf Schonung der ferbischen Souveränität zurudzukommen.

"Sehr ernst habe ich hinzugefügt, daß augenblicklich die ganze austroserbische Angelegenheit der Gefahr einer europäischen Konflagration gegenüber in den hintergrund trete, und habe mir alle Mühe gegeben, dem Minister die Größe dieser Gesahr vor Augen zu führen.

"Es war nicht möglich, Sasonow von dem Gedanken abzubringen, daß Serbien von Rußland jest nicht im

Stich gelaffen werden dürfe."

Ebenfalls am 29. berichtete der Militärattache in Petersburg telegraphisch über eine Unterredung mit dem Generalstabschef der russischen Armee:

"Der Generalstabschef hat mich zu sich bitten lassen

und mir eröffnet, daß er von Seiner Majestät foeben fomme. Er sei vom Kriegsminister beauftragt worden. mir nochmals zu bestätigen, es sei alles so geblieben, wie es mir vor zwei Tagen der Minister mitgeteilt habe. Er bot mir schriftliche Bestätigung an und gab mir fein Chrenwort in feierlichster Form, daß nirgends eine Mobilmachung, d. h. Einziehung eines einzigen Mannes oder Pferdes bis zur Stunde, 3 Uhr nachmittags, erfolgt fei. Er tonne fich dafür für die Butunft nicht verbürgen, aber wohl nachdrücklichst bestätigen, daß in den Fronten, Die auf uniere Grenzen gerichtet feien, von Seiner Majestät keine Mobilisierung gewünscht würde. Es find aber hier über erfolgte Ginziehung von Referviften in verschiedenen Teilen des Reichs, auch in Barichau und in Wilna, vielfache Nachrichten eingegangen. Ich habe deshalb dem General vorgehalten, daß ich durch die mir von ihm gemachten Eröffnungen vor ein Rätsel geftellt fei. Auf Offiziersparole ermiderte er mir jedoch. daß folche Nachrichten unrichtig seien, es möge hie und da allenfalls ein falscher Alarm vorliegen.

"Ich muß das Gespräch in Anbetracht der positiven, zahlreichen über erfolgte Einziehungen vorliegenden Nachrichten als einen Bersuch betrachten, uns über den Umfang der bisherigen Maßnahmen irrezuführen."

Da die russische Regierung auf die verschiedenen Anfragen ilder die Gründe ihrer drohenden Haltung des öfteren darauf hinwies, daß Österreich-Ungarn noch keine Konversation in Petersburg begonnen habe, erhielt der österreichisch-ungarische Botschafter in Petersburg am 29. Juli auf unsere Anregung die Weisung, mit Herrn Sasonow die Konversation zu beginnen. Graf Szapary ist ermäcktigt worden, die durch den Beginn des Kriegszustandes allerdings überholte Note an Serbien dem russischen Minister gegenüber zu erläutern und jede Anregung entgegenzunchmen, die von russischer Seite aus noch weiter erfols

gen follte, sowie mit Sasonow alle direkt die österreichisch russischen Beziehungen tangierenden Fragen zu besprechen.

Schulter an Schulter mit England haben wir unaußgesett an der Bermittelungsaktion fortgearbeitet und jeden Borschlag in Wien unterstützt, von dem wir die Möglichkeit einer friedlichen Lösung des Konstliks erhoffen zu können glaubten. Wir haben noch am 30. einen englischen Vorschlag nach Wien weitergegeben, der als Basis der Berhandlungen aufstellte, Österreich-Ungarn solle nach erfolgtem Einmarsch in Serbien dort seine Bedingungen diktieren. Wir mußten annehmen, daß Nußland diese Basis akzeptieren würde.

Während in der Zeit vom 29. dis 31. Juli diese unsere Bemühungen um Bermittelung, von der englischen Diplomatie unterstützt, mit steigender Dringlickseit fortgeführt wurden, kamen immer erneute und sich häusende Meldungen über russische Modilisterungsmaßnahmen. Truppensansannulungen an der ostpreußischen Grenze, die Berhäugung des Kriegszustandes über sämtliche wichtigen Plätze der russischen Westgerenze ließen keinen Zweisel mehr daran, daß die russische Wobilisterung auch gegen uns in vollem Gange war, während gleichzeitig unserem Vertreter in Retersburg alle derartigen Maßregeln erneut ehrenwörtlich abgeleugnet wurden.

Noch ehe die Wiener Antwort auf den letzten englischdeutschen Bermittelungsvorschlag, dessen Tendenz und Erundlage in Petersburg bekannt gewesen sein nunste, in Berlin eintressen konnte, ordnete Rusland die allgemeine

Mobilmachung an.

In den gleichen Tagen fand zwischen Seiner Majestät dem Kaiser und König und dem Zaren Nikolaus ein Telesgrammwechsel statt, in dem Seine Majestät den Zaren auf den drohenden Charakter der russischen Mobismachung und die Fortdauer seiner eigenen vermittelnden Tätigkeit aufmerksam machte.

Am 31. Juli richtete ber Zar an Seine Majestät ben

Raifer folgendes Telegramm:

"Ich danke Dir von Herzen für Deine Vermittelung, die eine Hoffnung aufleuchten läßt, daß doch noch alles friedlich enden könnte. Es ist technisch unmöglich, unsiere militärischen Vorbereitungen einzustellen, die durch Österreichs Wobilisierung notwendig geworden sind. Wir sind weit davon entfernt, einen Krieg zu wünschen. Solange wie die Verhandlungen mit Österreich über Serbien andauern, werden meine Truppen keine herzaußfordernde Aktion unternehmen. Ich gebe Dir mein seierliches Wort darauf. Ich vertraue mit aller Kraft auf Gottes Gnade und hosse auf den Ersolg Deiner Versmittlung in Wien für die Wohlfahrt unserer Länder und den Frieden Europas.

Dein Dir herzlich ergebener Rikolaus."

Mit diesem Telegramm des Zaren kreuzte sich folgendes ebenfalls am 31. Juli um 2 Uhr nachm. abgesandtes Telegramm Seiner Majestät des Kaisers:

"Auf Deinen Appell an Meine Freundschaft und Deine Bitte um Meine Hilfe habe Ich eine Bermittelungsattion zwischen Deiner und der österreichisch-ungarischen Regierung aufgenommen. Bährend diese Attion im Gange war, sind Deine Truppen gegen das mir verbündete Österreich-Ungarn mobilisiert worden, wodurch, wie Ich Dir schon mitgeteilt habe, Meine Bermittelung beinahe illusorisch genuacht worden ist. Tropbem habe Ich sit sortgesett. Nunnehr erhalte Ich zuverlässige Nachrickten über ernste Kriegsvorbereitungen auch an Meiner östlichen Grenze. Die Berantwortung für die Sicherheit Meines Keiches zwingt Mich zu desenstungen und die Stellfriedens bis an die äusgerste um die Erhaltung des Weltsriedens bis an die äusgerste

Grenze des Möglichen gegangen. Nicht Ich trage die Berantwortung für das Unheil, das jeht der ganzen zivilisierten Welt droht. Noch in diesem Augenblicke liegt es in Deiner Hand, es abzuwenden. Niemand bedroht die Ehre und Macht Rußlands, das wohl auf dem Ersolg Meiner Vermittelung hätte warten können. Die Mir von Meinem Großvater auf dem Totenbette überkommene Freundschaft für Dich und Dein Neich ist Mir immer heilig gewesen, und Ich habe tren zu Rußland gestanden, wenn es in schwerer Bedrängnis war, besonders in seinem lehten Kriege. Der Friede Enropas kann von Dir noch jeht erhalten werden, wenn Rußland fich entschließt, seine militärischen Maßnachmen einzusstellen, die Deutschland und Österreich-Ungarn bedrohen."

war die bereits am Vormittag desselben Tages angeordnete, offensichtlich gegen uns gerichtete Wobilisierung der gesamten russischen Streitkräfte in vollem Gange. Das Telegramm des Karen aber war um 2 Uhr nachmittags

aufgegeben.

Nach Bekanntwerden der russischen Gesantmobilisation in Berlin erhielt am Nachmittag des 81. Juli der Kaisersliche Botschafter in Petersburg den Besehl, der russischen Regierung zu eröffnen, Deutschland habe als Gegenmaßzegel gegen die allgemeine Mobiliserung der russischen Armee und Flotte den Kriegszustand verkündet, dem die Mobilisation folgen müsse, wenn Russland nicht binnen 12 Stunden seine militärischen Masnahmen gegen Deutschland und Österreich-Ungarn einstelle und Deutschland davon in Kenntnis sehe.

Gleichzeitig wurde ber Kaiferliche Botschafter in Karis angewiesen, von ber französischen Regierung binnen 18 Stunden eine Erklärung zu verlangen, ob fie in einem

ruffisch = beutschen Kriege neutral bleiben wolle.

Die russische Regierung hat durch ihre die Sicherheit

bes Reichs gefährbende Mobilmachung die mühfame Vermittelungsarbeit der europäischen Staatskanzleien kurz vor dem Erfolge zerschlagen. Die Mobilisierungsmaßzregeln, über deren Ernst der russischen Regierung von Anfang an keine Zweifel gelassen wurden, in Verbindung mit ihrer fortgesetzten Ableugnung zeigen klar, daß Rußzland den Krieg wollte.

Der Kaiserliche Botschafter in Betersburg hat die ihm aufgetragene Mitteilung an Herrn Sasonow am 31. Juli

um 12 Uhr nachts gemacht.

Eine Antwort der ruffischen Regierung hierauf hat uns

nie erreicht.

Zwei Stunden nach Ablauf der in dieser Mitteilung gestellten Frist hat der Zar an Seine Majestät den Kaiser

telegraphiert:

"Ich habe Dein Telegramm erhalten, ich verstehe, daß Du gezwungen bist, mobil zu machen, aber ich möchte von Dir dieselbe Garantie haben, die ich Dir gegeben habe, nämlich, daß diese Mahnahmen nicht Krieg bebeuten, und daß wir fortsahren werden, zu verhandeln, zum Heile unserer beiden Länder und des allgemeinen Friedens, der unseren Herzen so teuer ist. Unserer langbewährten Freundschaft nuß es mit Gottes Hisfe geslingen, Blutvergießen zu verhindern. Dringend erwarte ich voll Bertrauen Deine Antwort."

hierauf hat Seine Majestät der Raiser geantwortet:

"Ich danke Dir für Dein Telegrannn, Ich habe Deiner Regierung gestern den Weg angegeben, durch den
allein noch der Krieg vermieden werden kann. Obwohl
Ich um eine Antwort für heute mittag ersucht hatte,
hat Mich bis jeht noch kein Telegramm Meines Botschafters mit einer Antwort Deiner Regierung erreicht.
Ich din daher gezwungen worden, Meine Armee zu mobilisieren. Eine sofortige klare und unmisverskändliche
Untwort Deiner Regierung ist der einzige Weg, um end-

loses Elend zu vermeiben. Bis Ich diese Antwort erhalten habe, din Ich zu Meiner Betrübnis nicht in der Lage, auf den Gegenstand Deines Telegramms einzugehen. Ich muß auf das ernsteste von Dir verlangen, daß Du unverzüglich Deinen Truppen den Befehl gibst, unter keinen Umständen auch nur die leiseste Verletzung unserer Erenzen zu begehen."

Da die Außland gestellte Frist verstrichen war, ohne daß eine Antwort auf unsere Anfrage eingegangen wäre, hat Seine Majestät der Kaiser und König am 1. August um 5 Uhr nachm. die Mobilmachung des gesanten deut-

schen Heeres und der Raiserlichen Marine befohlen.

Der Naiserliche Botschafter in Petersburg hatte inzwischen den Auftrag erhalten, falls die russische Regierung innerhalb der ihr gestellten Frist keine befriedigende Antwort erteilen würde, ihr zu erklären, daß wir nach Ablehnung unserer Forderung uns als in Kriegszustand besindlich betrachten. Ehe jedoch eine Meldung über die Ausführung biese Austrages einlief, überschritten russische Truppen, und zwar schon am Nachmittag des 1. August, also des selben Nachmittags, an dem das eben erwähnte Telegramm des Zaren abgesandt war, unsere Grenze und rückten auf deutschem Gebiet vor.

Hiermit hat Rußland den Krieg gegen uns begonnen. Inzwischen hatte der Kaiserliche Botschafter in Karis die ihm besohlene Anfrage an das französische Kabinett am

31. Juli um 7 Uhr nachmittags zugestellt.

Der französische Ministerpräsident hat darauf am 1. August um 1 Uhr nachmittags eine zweideutige und unbefriedigende Antwort erteilt, die über die Stellungsnahme Frankreichs kein klares Bild gibt, da er sich darauf beschränkte, zu erklären, Frankreich würde das tun, was seine Interessen ihm geböten. Wenige Stunden darauf, um 5 Uhr nachmittags, wurde die Mobilisierung der gesauten französischen Armee und Flotte angeordnet.

Um Morgen des nächsten Tages eröffnete Frankreich die Feindseligkeiten.

3. Thronrede bei Eröffnung des dentschen Reichstags am 4. August 1914 im Beißen Saale bes Königlichen Schloffes zu Berlin.

Geehrte Herren!

In schicksalsschwerer Stunde habe Ich die gewählten Bertreter des deutschen Bolkes um Mich versammelt. Fast ein halbes Jahrhundert lang konnten wir auf dem Weg des Friedens verharren. Versuche, Deutschland kriegerische Neigungen anzudichten und seine Stellung in der Welt einzuengen, haben unseres Volkes Geduld oft auf harte Proben gestellt. In unbeirrbarer Redlickeit hat Meine Regierung auch unter heransfordernden Umftschen die Entwicklung aller sittlichen, geistigen und wirtschaftlichen Kräfte als höchstes Ziel verfolgt. Die Welt ist Zeuge gewesen, wie unermüblich wir in dem Drang und den Wirren der sehten Jahre in erster Reihe standen, um den Viern Europas einen Krieg zwischen Größunächten zu erivaren.

Die schwersten Gesahren, die durch die Ereignisse am Balkan herausbeschworen waren, schienen überwunden. Da tat sich mit der Ermordung Meines Freundes, des Erzherzogs Franz Ferdinand, ein Nogrund auf. Mein hoher Berbündeter, der Kaiser und König Franz Joseph, war gezwungen, zu den Wassen zu greisen, um die Sicherheit seines Reichs gegen gefährliche Untriebe aus einem Nachbarstaat zu verteidigen. Bei der Verfosgung ihrer berechtigten Interessen ist der verbündeten Wonarchie das Russische Reich in den Weg getreten. An die Seite Österreich-Ungarus rust ums nicht nur unsere Bündnispssicht. Uns fättt zugleich die gewaltige Aufgabe zu, mit der alten Kulturgemeinschaft der beiden Keiche unsere

eigene Stellung gegen ben Anfturm feindlicher Kräfte zu fcirmen.

Mit schweren Herzen habe Ich Meine Armee gegen einen Nachbar mobilisieren müssen, mit dem sie auf so vielen Schlachtfeldern gemeinsam gefochten hat. Mit aufzrichtigem Leid sah Ich eine von Deutschland treu bewahrte Freundschaft zerbrechen. Die Kaiserlich russische Regierung hat sich, dem Drängen eines unersättlichen Nationalismus nachgebend, für einem Staat eingesetzt, der durch Begünstigung verdrecherischer Anschläge das Unheil dieses Krieges veranlaßte. Daß auch Frankrich sich auf die Seite unserer Gegner gestellt hat, konnte uns nicht überzraschen. Zu oft sind unsere Bemühungen, mit der Französischen Republik zu freundlicheren Beziehungen zu gelangen, auf alte Hoffnungen und alten Groll gestossen.

Geehrte Herren! Bas menschliche Einsicht und Kraft vermag, um ein Bolk für die letzten Entscheidungen zu wappnen, das ist mit Ihrer patriotischen Hilfe geschehen. Die Feindseligkeit, die im Osten und im Westen seit langer Beit um sich gegrissen hat, ist nun zu hellen Flammen aufgelodert. Die gegenwärtige Lage ging nicht aus vorübersgehenden Interessenkonslisten oder diplomatischen Konstellationen hervor, sie ist das Ergebnis eines seit langen Jahren tätigen Übelwollens gegen Macht und Gedeihen

bes Deutschen Reichs.

Uns treibt nicht Eroberungsluft, uns beseelt der uns beugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott uns gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter.

Aus den Schriftstiden, die Ihnen zugegangen find, werden Sie ersehen, wie Meine Regierung und vor allem Mein Kanzler bis zum letzten Augenblick bemüht waren, das Außerste abzuwenden. In aufgedrungener Notwehr mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreisen wir das Schwert.

An die Bölker und Stämme des Deutschen Reichs ergeht Mein Ruf, mit gesamter Kraft, in brüderlichem Zusammensstehen mit unseren Bundesgenossen, zu verteidigen, was wir in friedlicher Arbeit geschaffen haben. Nach dem Beisspiel unserer Bäter fest und getreu, ernst und ritterlich, demütig vor Gott und kampfesstroh vor dem Feind, so vertrauen wir der ewigen Allmacht, die unsere Abwehr stärken und zu gutem Ende lenken wolle!

Auf Sie, geehrte Herren, blidt heute, um seine Fürsten und Führer geschart, das ganze deutsche Volk. Fassen Sie Ihre Entschlisse einmittig und schneu — das ist Mein

inniger Bunfch.

Der Raiser fügte hinzu:

Sie haben gelesen, meine Herren, was Ich an Mein Bolt vom Balton des Schlosses aus gesagt habe. Hier wiederhole Ich:

36 fenne feine Parteien mehr, 36 fenne

nur Deutiche.

(Langanhaltendes braufendes Bravo.)

Zum Zeichen bessen, daß Sie fest entschlossen sind, ohne Karteiunterschiede, ohne Stammesunterschiede, ohne Stammesunterschiede, ohne Konfessionsunterschiede durchzuhalten mit Mir durch dich und dinn, durch Not und Tod, fordere Ich die Borstände der Parteien auf, vorzutreten und Mir das in die Haud zu gesoben.

Die Parteiführer famen diefer Aufforderung nach unter ftur=

mijchem, andauernbem Bravo.

Darauf trat ber Neichstanzler bor und ertfärte ben Reichstag für eröffnet.

# 4. Nede bes Neichstanzlers Dr. v. Bethmann Hollweg in ber Signing bes Deutschen Neichstags vom 4. Angust 1914.

Ein gewaltiges Schickfal bricht über Europa herein. Seit wir uns das Deutsche Neich und Ansehen in der Welt erkämpften, haben wir 44 Jahre lang in Frieden gelebt und ben Frieden Europas geschirmt. In friedlicher Arbeit sind wir stark und mächtig geworden und darum beneidet. Mit zäher Geduld haben wir es ertragen, wie unter dem Borwande, daß Deutschland kriegslüstern sei, in Ost und West Feindschaften genährt und Fessellistern sei, in Ost und West Feindschaften genährt und Fessellingeren uns geschmiedet wurden. Der Wind, der da gesäck wurde, geht jest als Sturm auf. Wir wollten in friedlicher Arbeit weiterleben, und wie ein unausgesprochenes Gestübbeging es vom Kaiser bis zum süngsten Soldaten: "Aur zur Berteidigung einer gerechten Sache soll unser Schwert aus der Scheide sliegen." Der Tag, da wir es ziehen müssen, ist erschienn — gegen unseren Willen, gegen unser redliches Bemühen. Rußland hat die Brandsackel an das haus gelegt. Wir stehen in einem erzwungenen Kriege mit Rußland und Frankreich.

Meine Serren! Eine Reihe von Schriftstiden, zusammengestellt in dem Drange der sich überstürzenden Ereignisse, ist Ihnen zugegangen. Lassen Sie mich die Tatsachen

herausheben, die unfere Saltung tennzeichnen.

Bom erften Augenblid bes öfterreichifch-ferbischen Ronflikts an erklären und wirken wir dahin, daß diefer Handel auf Österreich-Ungarn und Gerbien beschränkt bleiben muffe. Alle Rabinette, infonderheit auch England, vertreten denfelben Standpunkt. Mur Rufland ertlart, daß es bei der Austragung dieses Konflikts mitreben muffe. Damit erhebt die Gefahr europäischer Verwicklung ihr brohendes Saupt. Sobald die ersten bestimmten Rachrichten über militärische Rüstungen in Ruftland vorliegen, laffen wir in Betersburg freundschaftlich, aber nachdrucklich erklären, daß friegerische Magnahmen gegen Ofterreich uns an der Seite unseres Bundesgenoffen finden würden, und daß militärische Vorbereitungen gegen uns felbst uns zu Gegenmaßregeln zwingen würden, Mobilmachung aber sei nahe dem Kriege. Rugland beteuert uns in feierlicher Weife feinen Friedenswunfch, und bag es teine militärischen Borbereitungen gegen uns treffe. Inamifchen fucht England amifchen Wien und Petersburg gu vermitteln, wobei es von uns warm unterstütt wird. Am 28. Juli bittet der Raiser telegraphisch den Zaren, er möge bedenken, daß Österreich-Ungarn das Recht und die Pflicht habe, fich gegen die großferbifden Umtriebe zu wehren, die jeine Existeng zu unterhöhlen drohten. Der Raiser weist ben Zaren auf die folidarischen monarchischen Intereffen gegenüber der Freveltat von Serajewo hin. Er bittet ihn, ihn perfonlich zu unterftugen, um ben Gegenfat zwischen Wien und Betersburg auszugleichen. Ungefähr zu berfelben Stunde und vor Empfang diefes Telegramms bittet der Zar seinerseits den Kaiser um seine Hilfe, er möge doch in Wien zur Mäßigung raten. Der Kaiser übernimmt die Vermittlerrolle. Aber kaum ist die von ihm angeordnete Attion im Vange, fo mobilifiert Rugland alle feine gegen Ofterreich-Ungarn gerichteten Streitfrafte. Ofterreich-Ungarn felbst aber hatte nur seine Armeeforps, die unmittelbar gegen Serbien gerichtet find, mobilifiert. Gegen Norden gu nur zwei Urmeeforps und fern von der ruffifchen Grenze.

Der Kaiser weist sofort den Zaren darauf hin, daß durch diese Modilmachung der russissischen Streitkräfte gegen Österreich die Bermittlerrolle, die er auf Vitten des Zaren übermonnen hatte, erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht würde. Tropdem sehen wir in Wien unsere Vermittlungsattion fort, und zwar in Formen, welche dis in das Außerste dessen, was mit unseren Vundesverhältnis noch verträglich war. Während der Zeit erneuert Russland hontan seine Versicherungen, daß es gegen uns keine milis

tärischen Borbereitungen treffe.

Es kommt der 31. Juli. In Wien soll die Entscheidung fallen. Wir haben es bereits durch unsere Vorstellungen erreicht, daß Wien in dem eine Zeitlang nicht mehr im Gange befindlichen direkten Verkehr die Aussprache mit Vetersburg wieder aufgenommen hat. Aber noch bevor die letzte Entschedung in Wien fällt, kommt die Nachricht,

MIL

baß Rußland seine gesamte Wehrmackt, also auch gegen uns, mobil gemacht hat. Die russische Kegierung, die aus unseren wiederholten Vorstellungen wußte, was Mobilmachung an unserer Grenze bedeutet, notissiert uns diese Mobilmachung nicht, gibt uns zu ihr auch keinerlei aufstärenden Ausschlüße. Erst am Rachmittag des 31. trisst ein Telegramm des Zaren beim Kaiser ein, in dem er sich dasür verdürgt, daß seine Armee keine provosatorische Haltung gegen uns einnehmen werde. Wer die Mobilmachung an unserer Grenze ist schon seit der Racht vom 30. zum 31. Jusi in vollem Gange. Während wir auf russisches Vitten in Wien vermitteln, erhebt sich die russische Wehrmacht an unserer langen, salt ganz ossenen Grenze, und Frankreich mobilisiert zwar noch nicht, aber trisst doch, wie es zugibt, militärische Vordereitungen.

Und wir? — Wir hatten (in Erregung auf den Tisch schaftlich wir deinen Mesend und mit starter Betonung) absichtlich dis dahin keinen Meservemann einderusen, dem europäischen Frieden zuliebe! Sollten wir jett weiter geduldig warten, dis etwa die Mächte, zwischen denen wir eingekeilt sind, den Zeitpunkt zum Losschlagen wählten? Dieser Gesahr Deutschstand auszusehen, wäre ein Berbrechen gewesen! Darum fordern wir noch am 31. Juli von Rußland die Demobilisierung, als einzige Maßregel, welche noch den europäischen Frieden retten könnte. Der Kaiserliche Botschafter in Betersburg erhält ferner den Austrag, der russischen Regierung zu erklären, daß wir im Falle der Absehnung unserer Forderung den Kriegszustand als eingetreten betrachten müßten.

Der Kaiserliche Botschafter hat diesen Auftrag ausgeführt. Wie Rußland auf unsere Forderung der Demobilisierung geantwortet hat, wissen wir heute noch nicht. Telegraphische Meldungen darüber sind nicht bis an uns gelangt, obwohl der Telegraph weit unwichtigere Meldungen noch übermittelte.

So sah sich, als die gestellte Frist längst verstrichen war,

ber Raifer am 1. August, nachmittags 5 Uhr, genötigt,

unfere Wehrmacht mobil zu machen.

Bugleich mußten wir uns verfichern, wie fich Frantreich stellen wurde. Auf unsere bestimmte Frage, ob es fich im Kalle eines beutich-ruffischen Krieges neutral halten würde, hat uns Frankreich geantwortet, es werde tun, was ihm seine Interessen geboten. Das war eine ausweichende Antwort auf unfere Frage, wenn nicht eine Berneinung

unferer Frage.

Tropbem gab der Raifer den Befehl, daß die frangöfische Grenze unbedingt zu respektieren fei. Diefer Befehl murde ftrengftens befolgt, bis auf eineeinzige Ausnahme. Frantreich, das zu derfelben Stunde wie wir mobil machte, ertlärte uns, es werde eine Rone von 10 Kilometern an der Grenze respektieren. Und was geschah in Wirklichkeit? Bombenwerfende Flieger, Ravallerievatrouillen, auf reichsländisches Gebiet eingebrochene frangösische Kompanien! Damit hat Frankreich, obwohl ber Kriegszustand noch nicht erklärt war, den Frieden gebrochen und uns tatfächlich angegriffen.

Was jene Ausnahme betrifft, so habe ich vom Chef des

Generalstabs folgende Meldung erhalten:

Bon den frangösischen Beschwerden über Grenzverletungen unsererseits ift nur eine einzige zuzugeben. Gegen ben ausbrudlichen Befehl bat eine anscheinend von einem Offizier geführte Patronille des XIV. Armeetorps am 2. August die Grenze überschritten. Gie ist scheinbar abgeschoffen, nur ein Mann ift gurudgefehrt. Alber lange bevor diefe einzige Grenziberfchreitung erfolgte, haben frangösische Flieger bis nach Südbeutschland hinein auf unsere Bahulinien Bomben abgeworfen, haben am Schluchthaß frangösische Truppen unfere Grengichuttruppen angegriffen. Unfere Truppen haben fich, bem Befehle gemäß, gunächft ganglich auf die Abwehr beschränft.

Soweit die Meldung des Generalftabs.

Meine Herren, wir find jett in der Notwehr, und Not fennt fein Gebot! Unfere Truppen haben Luxemburg bcfest, vielleicht icon belgisches Gebiet betreten. Meine Serren, bas widerspricht ben Geboten bes Bolferrechts. Die frangofifche Regierung hat zwar in Bruffel erflart, Die Neutralität Belgiens refpettieren gu wollen, folange ber Gegner fie respettiere. Wir wußten aber, daß Frankreich gum Einfall bereit ftand. Frankreich fonnte warten, wir aber nicht! Ein frangösischer Ginfall in unsere Flanke ant unteren Rhein hatte verhängnisvoll werden fonnen. Go waren wir gezwungen, und iber ben berechtigten Brotest ber luxemburgifchen und ber belgischen Regierung hinwea. Bufegen. Das Unrecht — ich fpreche offen — das Unrecht. bas wir bamit tun, werben wir wieder gutzumachen fuchen. sobald unser militärisches Ziel erreicht ift. Wer so bedroht ist wie wir und um fein Sochftes fampft, ber barf nur daran denken, wie er sich durchhaut!

Meine Herren, wir stehen Schulter an Schulter mit

Österreich = Ungarn.

Was die Haltung Englands betrifft, so haben die Erklärungen, die Sir Edward Erch gestern im englischen Unterhaus abgegeben hat, den Standpunkt klargestellt, den die englische Regierung einnimmt. Wir haben der englischen Regierung die Erklärung abgegeben, daß, solange sich England neutral verhält, umsere Flotte die Nordküste Frankreichs nicht angreisen wird, und daß wir die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit Belgiens nicht antasten werden. Diese Erklärung wiederhole ich hiermit vor aller Welt, und ich sann hinzusehen, daß, solange England neutral bleibt, wir auch bereit wären, im Falle der Gegenseitigkeit keine feindlichen Operationen gegen die französische Handelsschiffahrt vorzunehmen.

Meine herren, soweit die hergänge. Ich wiederhole bas Wort des Kaisers: "Mit reinem Gewissen zieht Deutschland in den Kampf!" Wir fampfen um die Früchte unserer friedlichen Arbeit, um das Erbe einer großen Bergangenheit und um unsere Zukunft. Die 50 Jahre sind noch nicht vergangen, von denen Moltke sprach, daß wir gerüstet dastehen müßten, um das Erbe, um die Erzungenschaften von 1870 zu verteidigen. Jeht hat die große Stunde der Prüfung für unser Bolk geschlagen. Aber mit heller Zuversicht sehen wir ihr entgegen. Unsere Armee steht im Felde, unsere Flotte ist kampsbereit — hinter ihr das ganze deutsche Bolk! — Das ganze deutsche Bolk un ben Sozialbemokraten einig bis auf den letzten Mann!

Sie, meine Herren, kennen Ihre Pflicht in ihrer ganzen Größe. Die Borlagen bedürfen keiner Begründung mehr.

Ich bitte um ihre schnelle Erledigung.

### 5. Runberlaß bes Reichsfanzlers.

"Nordbentiche Allgemeine Zeitung", Berlin, den 24. Dez. 1914. Großes Hauptquartier, den 24. Dezember 1914.

In der Rede, die Ministerpräsident Biviani in der französischen Kammer gehalten hat, besindet sich der Passus, daß Frantreich und Rußland am 31. Juli dem englischen Borschlag beigestimmt hätten, die militärischen Borsbereitungen einzustellen und in Verhandlungen in London einzutreten. Hätte Deutschland zugestimmt, so hätte der Friede noch in dieser letzten Stunde erhalten werden können.

Da ich diese im französischen Parlament ausgesprochene falsche Behauptung gegenwärtig von der Tribüne des Deutschen Reichstags nicht widerlegen kann, so sehe ich mich veranlaßt, Euer pp. die nachfolgenden Darlegungen zuzustellen mit dem Ersuchen, davon den weitestgehenden Gebrauch zu machen.

Der britische Konserenzvorschlag, der im englischen Blaubuch unter Aummer 36 abgedruckt ist, stammt vom 26. Juli. Sein Juhalt war, daß Vertreter von Deutschland, Frankreich, Italien mit Sir E. Grey in London zussammentreten sollten, um dort einen Ausweg aus den Schwierigkeiten, die in der serbischen Frage entstanden waren, zu suchen. Von Ansang an hat Deutschland den Standpunkt vertreten, daß der serdischsösterreichische Konsstätt eine Angelegenheit sei, die nur die nächstbeteiligten beiden Staaten berühre. Diesen Standpunkt hat auch Sir Edward Grey sväter selbst anerkannt.

Deutschland mußte ben englischen Konferenzvorschlag ablehnen, weil es nicht zulaffen fonnte, bag Bfterreich. Ungarn in einer Frage feiner nationalen Lebensintereffen. die nur Öfterreich-Ungarn felbst anging, einem Tribungl ber Grogmächte unterftellt murbe. Aus bem beutiden Weißbuch geht hervor, daß auch Ofterreich-Ungarn ben Konferensvorschlag als unannehmbar bezeichnete. Durch feine Kriegsertlärung an Serbien botumentierte es feinen festen Willen, die ferbische Frage ohne bas Dazwischentreten ber Machte allein zu regeln. Bugleich erklärte es aber, um alle gerechten Unfprüche Ruflands zu befriedigen. fein vollkommenes territoriales Desintereffement Gerbien gegenüber. Da Rugland fich nicht mit biefer Berficherung begnügte, war aus der ferbischen Frage eine europäische geworben, bie gunadit in einer Spannung zwijchen Ofterreich-Ungarn und Rugland ihren Ausbrud fand. Um gie verhindern, daß aus diefer Spannung eine euroväische Ronflagration fich entwidelte, mußte ein neuer Boben gefucht werden, auf bem eine Bermittlungsattion ber Mächte fich anbahnen fonnte. Es war Deutschland, dem bas Berbienit gebührt, diefen Boden querft betreten zu haben.

Staatssetretär von Jagow wies in seinem Gespräch mit bem britischen Botschafter am 27. Juli barauf hin, daß er in bem Bunsche Außlands, mit Österreich-Ungarn direkt zu verhandeln, eine Entspannung der Lage und die beste Aussicht auf eine friedliche Lösung erblicke. Diesen Bunsch, durch ben die englische Konferenzibee auch nach ruffischer Meinung vorläufig ausgeschaltet war, hat Deutschland von dem Tage, wo er geäußert wurde, mit aller Energie, die ihm zu Gebote stand, in Wien unterstützt. Kein Staat kann ehrlicher und energischer danach gestrebt haben, den Frieden der Welt zu erhalten, als Deutschland.

England selbst verzichtete nunmehr darauf, seine Konferenzidee weiter zu verfolgen, und unterstützte auch seinerseits den Gedanken der direkten Verhandlungen zwischen

Wien und Petersburg (Blaubuch 67).

Diese begegneten jedoch Schwierigkeiten, und zwar Schwierigkeiten, die nicht von Deutschland und Österreich-Ungarn, sondern von den Ententemächten herbeigeführt wurden. Sollte Deutschlands Bemühen gelingen, so besurfte es des guten Billens der nicht unmittelbar engagierten Mächte, es bedurfte aber auch des Stillhaltens der Hauptbefeiligten, denn wenn eine der beiden Mächte, zwischen benen vermittelt werden sollte, die im Gange bestindliche Aktion durch militärische Mahnahmen störte, so war von vornherein klar, daß diese Aktion nie zum Ziele gelangen konnte.

Wie stand es nun mit dem guten Willen der Mächte?

Bie Frankreich sich verhielt, ergibt sich mit Deutlichsteit auß dem französischen Gelbbuche. Es traute den deutsichen Bersicherungen nicht. Alle Schritte des deutschen Botschafters, Freiherrn von Schoen, wurden mit Mißtrauen aufgenommen, sein Bunsch auf mäßigende Einwirkung Frankreichs in Petersburg wurde nicht beachtet, denn man glaubte annehmen zu sollen, daß die Schritte Herrn von Schoens nur dazu bestimmt waren, "a compromettre la France au regard de la Russie". Aus dem französischen Gelbbuch ergibt sich, daß Frankreich keinen einzigen positiven Schritt im Interesse des Friedens getan hat.

Was für eine Haltung hat England angenommen? In den diplomatischen Gesprächen gab es sich den Anschein,

bis zur letten Stunde zu vermitteln, aber seine äußeren Handlungen hatten es auf eine Demütigung der beiden Dreibundmächte abgefehen. England war die erfte Großmacht, die militärische Magnahmen in großem Stile anordnete und dadurch eine Stimmung insbesondere bei Rußland und Frankreich fcuf, die allen Bermittlungsaktionen im höchsten Grade abträglich war. Es ergibt sich aus dem Berichte des frangöfischen Geschäftsträgers in London vom 27. Juli (Gelbbuch Rr. 66), daß schon am 24. Juli der Befehlshaber der englischen Flotte distret seine Maßnahmen für die Zusammenziehung der Flotte bei Portland getroffen hatte. Großbritannien hat also früher mobilisiert als selbst Serbien. Großbritannien hat fich ferner ebenso wie Frankreich geweigert, in Betersburg mäßigend und zügelnd einzuwirfen. Auf die Melbungen bes englischen Botschafters in Betersburg, aus benen gang flar hervorging, baß nur eine Mahnung an Rufland, mit der Mobilisation einzuhalten, die Situation retten konnte, hat Sir E. Grey nichts getan, sondern die Dinge geben laffen, wie fie gingen. Bu gleicher Beit hat er aber geglaubt, daß es nühlich fein würde, Deutschland und Ofterreich - Ungarn, wenn auch in nicht gang flarer Beife, doch deutlich genug darauf hinzuweisen, daß fich auch England an einem europäischen Kriege beteiligen könnte. Ru derselben Zeit alfo, wo England sich nach bem Fallenlaffen feiner Konferenzidee den Anschein gab, zu wünschen, daß sich Ofterreich-Ungarn auf Deutschlands Bermittlung hin nachgiebig zeigen sollte, weist Sir Ebward Gren ben öfterreichisch ungarischen Botschafter in London auf die englische Flottenmobilisation hin (Blaubuch 48), gibt bem ruffischen Botichafter zu verstehen, daß fich auch England an einem Rriege beteiligen tonnte, und unterrichtet die Botschafter des Zweibundes sofort von diefer an die deutsche Abresse gerichteten Warnung, womit der Sieg ber Kriegspartei in Betersburg besiegelt war. Es war das gerade diejenige Haltung, die nach der sach verständigen Ansicht des englischen Botschafters Buchanan am ungeeignetsten war, eine gute Stimmung zwischen den

Mächten hervorzurufen.

Unter biesen Schwierigkeiten wird man es als einen besonderen Erfolg betrachten dürfen, daß es Deutschland gelang, Österreich-Ungarn dem Wunsche Rußlands, in Sonderverhandlungen einzutreten, geneigt zu machen. Häte Rußland, ohne seinerseits militärische Mahnahmen zu treffen, die Berhandlungen mit Österreich-Ungarn, das nur gegen Serbien mobilisiert hatte, im Gang gehalten, so hätte die volle Aussicht auf Erhaltung des Weltfriedens bestanden.

Statt bessen mobilisierte Rußland gegen Österreich-Ungarn, wobei Sasonow sich völlig klar darüber war (wgl. Blaubuch 78), daß damit alle direkten Berständigungen mit Österreich-Ungarn hinsielen. Das mühsame Resultat der deutschen Bermittlungsverhandlungen war damit mit

einem Schlage erledigt.

Was geschah nun seitens der Ententemächte, um den

Frieden in diefer letten Stunde zu erhalten?

Sir Edward Greh nahm seinen Konferenzvorschlag wieber auf. Auch nach Ansicht des Herrn Sasonow war jett der geeignete Moment gekommen, um unter dem Druck der russischen Wobilisation gegen Österreich-Ungarn den alten englischen Gedanken der Konversation zu vieren wieder zu empfehen. (Deutsches Weißbuch, Seite 7.) Graf Pourtalies ließ den Minister nicht im Zweisel darüber, daß nach seiner Auffassung die Ententemächte hiermit dasselbe von Österreich-Ungarn verlangten, was sie Serbien nicht hatten zumnten wollen. Nämlich unter militärischem Druck nachzugeben. Unter solchen Umständen konnte Deutschland und Österreich-Ungarn der Konferenzgedanke unmöglich spurpathisch seine Tropbem erklärte Deutschland in London, daß es im Prinzip den Borschlag einer Intervention der

vier Mächte annehme, ihm widerstrebe lediglich die Form einer Konferenz. Gleichzeitig drang der deutsche Votschafter in Petersburg in Sasonow, auch seinerseits Konzesstonen zu machen, um ein Kompromiß zu ermöglichen. Daß diese Bemühungen fruchtlos blieben, ist bekannt.

Rußland selbst schien an der weiteren Vermittlungstätigkeit Deutschlands in Wien, die bis zur letzten Stunde weiter geführt wurde, nichts mehr zu liegen. Es ordnete in der Nacht vom 30. zum 31. Juli die Mobilisation seiner gesamten Streitkräfte an, was die Mobilisation Deutschlands und dessen spätere Kriegserklärung zur Folge haben

mußte.

Angesichts dieses Ganges der Ereignisse ist es nicht verständlich, wie ein verantwortlicher Staatsmann den Mut sinden kann, zu behaupten, daß Deutschland, das sich der russischen Modilisation, den militärischen Borbereitungen Frankreichs und der Modilisation der englischen Flotte gegenüber sand, noch am 31. Juli durch die Annahme einer unter den erhobenen Wassenderentemtächte abzuhaltenden Konserenz den Frieden hätte retten können. Es war nicht das bis zur letzen Stunde in Wien vermittelnde Deutschland, das die Idee der Vermittlung der vier Mächte unmöglich gemacht hat, es waren die militärischen Maßnahmen der Ententemächte, die Friedensworte im Munde führten, während sie zum Kriege entscholssen

von Bethmann Sollweg.

# III. Der Ausbruch bes Arieges zwischen Deutschland und Belgien.

1. Telegraphische Anweisung an den deutschen Gefandten in Brüffel vom 2. August 1914.

Der Raiserlichen Regierung liegen zuverlässige Rachrichten vor über den beabsichtigten Aufmarsch französischer Streitkräfte an der Maasstrecke Givet-Namur. Sie lassen keinen Zweifel über die Absicht Frankreichs, durch belgi-

iches Gebiet gegen Deutschland vorzugehen.

Die Kaiserliche Regierung kann sich der Besorgnis nicht erwehren, daß Belgien, trotz besten Billens, nicht imstande sein wird, ohne Hisse einen französischen Bormarsch mit so großer Aussicht auf Erfolg abzuwehren, daß darin eine ausreichende Sicherheit gegen die Bedrohung Deutschlands gefunden werden kann. Es ist ein Gebot der Selbsterhaltung für Deutschland, dem seinblichen Angriff zuvorzuskommen. Mit dem größten Bedauern würde es daher die deutsche Regierung erfüllen, wenn Besgien einen Alt der Feindseligkeit gegen sich darin erblichen würde, daß die Maßnahmen seiner Gegner Deutschland zwingen, zur Gegenwehr auch seinerseits belgisches Gebiet zu betreten. Um jede Mißdeutung auszuschlesen, erklärt die Kaiserliche Regierung das Folgende:

1) Deutschland beabsichtigt keinerlei Feinbseligkeiten gegen Belgien. Ist Belgien gewillt, in dem bevorstehenden Kriege Deutschland gegenüber eine wohlwollende Neutralität einzunehmen, so verpflichtet sich die deutsche Regierung, beim Friedensschluß Befitftand und Unabhängigleit des Königreichs im vollen Umfana zu garantieren.

2) Deutschland verpflichtet sich unter obiger Borausfetung. bas Webiet bes Konigreichs wieder zu rau-

men, sobald ber Friede geschloffen ift.

3) Bei einer freundschaftlichen Saltung Belgiens ift Deutschland bereit, im Einvernehmen mit den Röniglich belaischen Behörden alle Bedürfniffe feiner Trupben gegen Barzahlung anzukaufen und jeden Schaden zu erfeten, ber etwa burch beutsche Truppen verur-

facht werden tonnte.

Sollte Belgien ben beutschen Truppen feindlich entgegentreten, insbesondere ihrem Borgeben durch Widerstand ber Maasbefestigungen ober burch Berstörungen von Gisenbahnen, Straffen, Tunneln ober sonftigen Runftbauten Schwierigfeiten bereiten, fo wird Deutschland gut feinent Bedauern gezwungen fein, bas Königreich als Reind zu betrachten. In diefem Falle würde Deutschland bem Ronia. reich gegenüber teine Berpflichtungen übernehmen tonnen. fondern mufite die fpatere Regelung des Berhaltniffes beiber Staaten zueinander ber Entscheidung ber Waffen überlaffen.

Die Raiferliche Regierung gibt fich der bestimmten Soffnung bin, daß diese Eventualität nicht eintreten, und baft bie Königlich belgische Regierung die geeigneten Maknahmen zu treffen wiffen wird, um zu verhindern, daß Borfomminiffe, wie die vorstehend ermähnten, fich ereignen. In biefem Falle würden die freundschaftlichen Bande, die beibe Nachbarstaaten verbinden, eine weitere und dauernde Kefti-

auna erfahren.

Euer Hochwohlgeboren wollen heute abend 8 Uhr der Königlich belgischen Regierung hiervon streng vertraulich Mitteilung machen und fie um Erteilung einer unzweibeutigen Antwort binnen zwölf Stunden, also bis morgen früh 8 Uhr, ersuchen. Bon der Aufnahme, welche Ihre Eröffnungen dort sinden werden, und der desinitiven Antwort der Königlich belgischen Regierung wollen Euer Hochswohlgeboren mir umgehend telegraphische Meldung zugehen lassen.

# 2. Note ber bentichen Regierung nach Eröffnung ber Feindseligkeiten.

Die Festung Lüttich ist nach tapferer Gegenwehr im Sturm genommen worden. Die deutsche Regierung bebauert es auf das tiesse, daß es infolge der Stellungenahme der belgischen Regierung gegen Deutschland zu blutigen Zusammenstößen gekommen ist. Deutschland kommt nicht als Feind nach Belgien. Nur unter dem Zwang der Berhältnisse hat es angesichts der militärischen Maßnahmen Frankreichs den schweren Entschluß fassen müssen, in Belgien einzurücken, und Lüttich als Stützunkt für seine weiteren militärischen Operationen besetzen müssen.

Machdem die belgische Armee in helbenmittigem Wiberstand gegen die große Überlegenheit ihre Wassenehre auf das glänzendste gewahrt hat, bittet die deutsche Regierung S. M. den König und die belgische Regierung, Belgien die weiteren Schrecken des Krieges zu ersparen. Die deutsche Regierung ist zu jedem Abkommen mit Belgien bereit, das sich irgendwie mit Rücksich auf ihre Auseinander-

fetung mit Franfreich bereinigen läßt.

Deutschland versichert nochmals feierlichst, daß es nicht von der Absicht geleitet gewesen ist, sich belgisches Gebiet anzueignen, und daß ihm diese Absicht durchaus fernliegt. Deutschland ist noch immer bereit, das belgische Königreich underzüglich zu räumen, sobald die Kriegslage es ihm gestattet.

## Antwort der belgischen Regierung. 13. August 1914.

Der uns von der deutschen Regierung unterbreitete Vorschlag wiederholt die in dem Ultimatum vom 2. August formulierte Forderung. Vetreu seinen internationalen Verpstädtungen kann Belgien nur seine Antwort auf dieses Ultimatumwiederholen, um so mehr, als seit dem 3. August seine Neutralität verletzt und ein schmerzvoller Krieg in sein Gebiet getragen worden ist und die Garantiemächte lohal und unverzüglich seinem Hisferuf entsprochen haben.

### 3. Der Brudy ber belgischen Neutralität durch England und Belgien.

"Nordbeutsche Allgemeine Beitung", Berlin, den 12. Oftober 1914.

Durch die eigenen Erklärungen Sir Edward Greys ift die Behauptung der englischen Regierung bereits als unhaltbar erwiesen, daß die Berletzung der belgischen Neutralität durch Deutschland das Eingreisen Englands in den gegenwärtigen Krieg veranlaßt hat. Das Pathos sittelicher Entristung, mit dem der deutsche Einmarsch in Belgien von englischer Seite zur Stimmungsmache gegen Deutschland bei den Neutralen verwertet worden ist, sindet eine neue und eigenartige Beleuchtung durch gewisse Dotumente, die die deutsche Heeresderwaltung in den Archiven des belegischen Generalstads in Brüssel aufgefunden hat.

Aus dem Inhalt einer Mappe, welche die Aufschrift trägt "Intervention anglaise en Belgique", geht hervor, daß schon im Jahre 1906 die Entsendung eines englischen Expeditionstorps nach Belgien für den Fall eines deutschfranzösischen Krieges in Aussicht genommen war. Nach einem vorgefundenen Schreiben an den belgischen Kriegsminister vom 10. April 1906 hat der Chef des belgischen Generalstabs mit dem damaligen englischen Militärattache in Brüffel Oberstleutnant Barnardifton auf bessen Unregung in wiederholten Beratungen einen eingehenden Blan für gemeinsame Operationen eines englischen Expeditionsforps von 100000 Mann mit der belgischen Armee gegen Deutschland ausgearbeitet. Der Plan fand bie Billigung bes Chefs bes englischen Generalstabs Generalmajors Grierson. Dem belgischen Generalstab wurden alle Angaben über Stärke und Gliederung der englischen Truppenteile, über die Zusammensetzung des Expeditionstorps, die Musichiffungspuntte, eine genaue Zeitberechnung für ben Albtransport u. dgl. geliefert. Aluf Grund diefer Nachrichten hat der belgische Generalftab den Transport der englischen Truppen in das belgische Aufmarschgebiet, ihre Unterbringung und Ernährung bort eingehend vorbereitet. Bis in alle Cinzelheiten ift bas Bufammenwirken forgfältig ausgearbeitet worden. So follten der englischen Urmee eine große Angahl Dolmeticher und belgische Gendarmen gur Berfügung geftellt und bie nötigen Rarten geliefert werden. Selbst an die Berforgung englischer Berwundeter war bereits gedacht worden.

Dünfirchen, Calais und Boulogne waren als Ausschiffungspunkte für die englischen Truppen vorgesehen.
Bon hier aus sollten sie mit belgischem Gisenbahnmaterial
in das Aufmarschgebiet gebracht werden. Die beabsichtigte
Ausladung in französischen Häfen und der Transport
durch französisches Gebiet beweist, daß den englisch-belgischen Bereindarungen solche mit dem französischen Generalstad vorausgegangen waren. Die drei Mächte haben die
Pläne für ein Zusammenarbeiten der "verbündeten Armeen", wie es im Schriftstüd heißt, genau sestgelegt. Dafür spricht auch, daß in den Geheimakten eine Karte des
französischen Ausmarsches vorgesunden worden ist.

Das erwähnte Schreiben enthält einige Bemerkungen von besonderem Interesse. Es heißt dort an einer Stelle, Oberstleutnant Barnardiston habe bemerkt, daß man zur-

zeit auf die Unterstützung Hollands nicht rechnen könne. Er habe ferner vertraulich mitgeteilt, daß die englische Regierung die Absicht habe, die Bafis für den englischen Bervflegungsnadschub nach Antwerpen zu verlegen, fobald die Nordiee von allen deutschen Kriegsichiffen gefäubert fet. Des weiteren regte ber englische Militarattache bie Einrichtung eines belgischen Spionagebienftes in der Mhein-

proving an. Das vorgefundene militärische Material erfährt eine wertvolle Erganzung durch einen ebenfalls bei den Geheimpapieren befindlichen Bericht bes langjährigen belaischen Wefandten in Berlin Baron Greindl an ben belgifchen Minister bes Außern, in dem mit großem Scharffinn Die bem englischen Angebot zugrunde liegenden Sintergedanfen enthult werden, und in dem der Gefandte auf bas Bebentliche ber Situation hinweist, in die sich Belgien durch eine einseitige Parteinahme zugunften der Ententemächte begeben habe. In dem fehr ausführlichen Bericht. ber vom 23. Dezember 1911 batiert ift, und beffen vollstänbine Beröffentlichung vorbehalten bleibt, führt Baron Greindlaus, derihm mitgeteilte Blan des belgifchen Generalstabs für die Berteidigung der belgischen Neutralität in einem beutsch-frangofischen Rriege beschäftigte fich nur mit der Frage, was für militärische Magnahmen für den Fall zu ergreifen seien, daß Deutschland die belgische Neutralität verlete. Die Sypothese eines frangofischen Angriffs auf Deutschland burch Belgien habe aber gerade foviel Bahricheinlichkeit für fich. Der Gefandte führt dann wortlich folgendes aus:

"Bon ber frangösischen Seite her broht die Gefahr nicht nur im Guben von Luxemburg. Sie bedroht uns auf unferer gangen gemeinsamen Grenze. Für Diese Behauptung sind wir nicht nur auf Mutmaßungen angewiesen. Wir haben dafür positive Anhaltsbuntte.

"Der Gedanke einer Umfaffungsbewegung von Norden

her gehört zweifellos zu den Kombinationen der Entento cordiale. Wenn bas nicht ber Fall wäre, so hätte ber Blan, Bliffingen zu befestigen, nicht ein folches Geschrei in Paris und London hervorgerufen. Man hat dort den Grund aar nicht verheimlicht, aus dem man wünschte, daß die Schelde ohne Verteidigung bliebe. Man verfolgte babei den Zweck, unbehindert eine englische Barnison nach Antwerpen überführen zu können, also ben Bwed, fid bei uns eine Operationsbasis für eine Offenfive in der Richtung auf den Niederrhein und Westfalen zu schaffen und uns bann mit fortzureißen, was nicht schwer gewesen ware. Denn nach Preisgabe unseres nationalen Aufluchtsortes hätten wir durch unsere eigene Schuld uns jeder Möglichkeit begeben, den Forderungen unserer zweifelhaften Beichützer Widerstand zu leisten, nachdem wir fo untlug gewesen wären, fie dort gugulaffen. Die ebenfo perfiben wie naiven Eröffnungen des Obersten Barnardiston zur Zeit des Abschlusses der Entente cordiale haben uns beutlich gezeigt, um was es sich handelte. Alls es sich herausstellte, daß wir uns durch die angeblich drohende Gefahr einer Schließung der Schelbe nicht einschüchtern ließen, wurde der Plan zwar nicht aufgegeben, aber dahin abgeändert, daß die 7/2 enalische Hilfsarmee nicht an der belgischen Rufte, sondern in den nächstliegenden französischen Safen gelandet // werben follte. Sierfür zeugen auch die Enthüllungen des Rapitans Faber, die ebensowenig dementiert worden find wie die Rachrichten ber Zeitungen, durch die fie bestätigt ober in einzelnen Buntten ergänzt worden 5find. Diefe in Calais und Düntirchen gelandete englifche Urmee würde nicht an unferer Grenze entlang nach Longwn marschieren, um Deutschland zu erreichen. Sie würde sofort bei uns von Nordwesten ber eindringen. Das würde ihr den Vorteil verschaffen, sofort in Attion treten zu konnen, die belgische Armee in einer Wegend Der Musbruch bes Beltfrieges 1914/15. 6

zu treffen, in der wir uns auf keine Festung stüten können, falls wir eine Schlacht ristieren wollen. Es würde ihr ermöglichen, an Ressourcen aller Art reiche Provinzen zu besetzen, auf alle Fälle aber unsere Mobilmadung zu behindern oder sie nur zuzulaffen, nachdem wir uns formell verpflichtet hatten, die Mobilmachung nur zum Vorteil Englands und feines Bundesgenoffen durchzuführen.

"Es ist dringend geboten, im voraus einen Schlachtplan für die belgische Armee auch für diese Eventualität aufzustellen. Das gebietet sowohl bas Interesse an unserer militärischen Verteidigung als auch die Führung unserer auswärtigen Politit im Falle eines Rrieges

zwischen Deutschland und Frankreich."

Diese Ausführungen von vorurteilsfreier Seite ftellen in überzeugender Weise die Tatsache fest, daß dasselbe England, das fich jest als Schirmherr der belgischen Neutralität gebärdet, Belgien zu einer einseitigen Barteinahme zugunften der Ententemächte bestimmt und daß es zu einem Beitpunkte sogar an eine Verlegung der hollandischen Reutralität gedacht hat. Des weiteren erhellt baraus, baf bie belgische Regierung, indem fie den englischen Ginflusterungen Gehör ichentte, fich eine ichwere Berletung ber ihr als neutraler Macht obliegenden Pflichten hat zuschulden tommen laffen. Die Erfüllung biefer Bflichten hatte es erheifcht, daß die belgische Regierung in ihren Berteidigungs= planen auch die Verletung der belgischen Rentralität durch Frankreich vorgesehen, und daß fie für diesen Fall analoge Bereinbarungen mit Deutschland getroffen hatte, wie mit Frankreich und England. Die aufgefundenen Schriftstide bilden einen dokumentarischen Beweiß für die ben maßgebenden beutschen Stellen lange por Rriegsausbruch bekannte Tatsache der belgischen Konnivenz mit den Ententemächten. Sie dienen als eine Rechtfertigung für unfer militärisches Borgeben und als eine Bestätigung ber ber

beutschen Heeresteitung zugegangenen Informationen über bie französischen Absichten. Sie mögen dem belgischen Bolke die Augen darüber öffnen, wem es die Katastrophe zu verdanken hat, die jeht über das unglückliche Land hereingebrochen ist.

### 4. Die Beziehungen Englands zu Belgien.

"Nordbeutsche Augemeine Beitung", Berlin, ben 14. Ottober 1914.

Der militärische Mitarbeiter ber "Times" erörtert in ber Rummer vom 12. b. M. die Beziehungen Englands 311 Belgien, wobei er unter anderem ausführt: "Die Rentralität war ein verhangnisvolles Gefchent für Belgien und machte es ihm umnöglich, militärische und andere Unterhandlungen zu führen und Abkommen zu treffen, Die eine schnelle und entschiedene Silfe feiner englischen Freunde gefichert hatten. Die englischen und belgi= iden Stabe tonnten über militarifde Borbereitungen, Trubpentransportmittel, Gifenbahn= bienst, Borratsversorgung usw. teine entspredenden Blane maden, ohne ftrenggenommen bie Neutralität zu verleten. Wir konnten und wollten unfere Armee nicht verzetteln, indem wir fie ftückweise nach ben unvolltommen eingerichteten belgischen Safen sandten. Uns war unfere Stellung in ber frangöfischen Aufstellung angewiesen, und wir mußten uns also nach bem frangofischen Feldzugsplan richten, da Frankreich im Westen die vornehmlichste friegführende Bartei zu Lande war."

Diese Erklärungen sollen das unliedsamempfundene Aussbeiden einer rechtzeitigen und ernstlichen Hilfe Englands sir Belgien entschuldigen und beschönigen. Der Williarpolitiker der "Times" macht nicht den Bersuch zu leugnen, daß Belgien berechtigt war, eine viel weitergehende Unterstützung von England zu erwarten. Auch die "Morning Bost" hat es bekanntlich getadelt, daß England zur Rets

tung Antwerpens fo wenig getan habe. Über die Berechtigung folder Borwürfe mogen fich Belgier und Englanber untereinander verständigen. Filr und ift bas Gingeständnis des "Times"-Sachverständigen wertvoll, daß die englischen und belgischen Stabe militärische Borbereitungen nur unter Berlegung der belgifden Reutralität verabreden konnten. Aus den an diefer Stelle (S. 78ff.) veröffentlichten belgifchen Alttenftuden geht aber zur Genuge bervor, daß über eine berartige Verletung der Neutralität Belgiens zwischen amtlichen englischen und belgischen Stellen tatfächlich im geheimen Berhandlungen gepflogen und Berabredungen getroffen worden find. Dies ift entscheibend für die Begehung des Neutralitätsbruchs. Diese Teststellung machen wir auch gegenüber der "Berlingste Tidende", die vergeblich Belgien mit dem Hinweis zu entschuldigen sucht, daß es ja feinen Bund mit England und Frankreich gegen Deutschland geschlossen habe.

#### 5. Der Neutralitätsbruch Belgiens.

"Nordbeutsche Allgemeine Beitung", Berlin, ben 25. November 1914.

Die englische Regierung hat sich darauf beschränkt, unsere Enthüllungen aus den Archiven des belgischen Kriegsministeriums über die englische belgischen militärischen Abmachungen aus dem Jahre 1906 mit der Erklärung zu beantworten, daß der an deren Ausarbeitung beteiligte Generalmajor Grierson gestorben und Oberst Barnardiston Chef der englischen Truppen vor Kiautschon sei. Es sei wohl möglich, daß eine akademische Diskussingten mitistärischen englischen Offizieren und den belgischen mitistärischen Etellen darüber stattgefunden habe, welche Historischen kas englische Heurralität von einem seiner Rachbarn verlest werden sollte.

Die belgische Regierung hat erklärt, es sei nur natürlich, baß der englische Militärattache in Bruffel während ber Allgeciras = Krisis den Chef des belgischen Generalstabes nach den Magnahmen gefragt habe, die die Berletung der von England gewährleisteten Neutralität Belgiens verhinbern follten. Der Chef bes Beneralftabes, Beneral Ducarme, habe geantwortet, daß Belgien imftande fei, einen Angriff, von welcher Seite er auch tomme, abzuwehren. Die belgifche Regierung tnüpft hierandie Bemerkung: "Bat bie Unterhaltung biefe Grenzen überschritten, und hat Dberft Barnardifton ben Priegsplan bargelegt, ben ber britifde Generalftab einzuhalten wünschte für ben Fall, wo biefe Meutralität verlett werden follte? Wir bezweifeln es." Indem fie die unverfürzte Beröffentlichung des in ben belgifchen Geheimatten aufgefundenen Materials fordert, berfichert die belgische Regierung feierlich, daß fie niemals birett oder indirett aufgefordert worden fei, fich im Kalle eines beutsch-frangofischen Krieges ber Tripleentente anzuschließen.

Wie die vorstehend stizzierten Erklärungen exkennen lassen, hat die englische Regierung von vornherein darauf verzichtet, die Feststellungen der Kaiserlichen Regierung zu bestreiten. Sie hat sich auf einen Versuch beschränkt, sie zu beschönigen. Sie mag sich wohl gesagt haben, daß bei der erdrückenden Fülle des vorhandenen Veweismaterials eine Ablengnung der Tatsachen zwecklos und bedenklich seine Ablengnung der Tatsachen zwecklos und bedenklich seine Wirde. Die inzwischen erfolgte Ausbeckung eines englische besgischen militärischen Nachrichtendienstes und das Aussinden der von den amtlichen englischen Stellen hergestellsten Kriegskarten von Besgien erweisen erneut, eine wie eingehende militärische Vorbereitung der englisch-besgische Kriegsplan gegen Deutschland erfahren hatte.

Wir lassen hier den Wortlaut des im Konzept aufgefundenen Berichts des Generals Ducarme an den belgischen Kriegsminister vom 10. April 1906 solgen, der der belgischen Regierung schwerlich unbekannt sein kann, da der belgische Gesandte in Berlin, Baron Greindl, in seinem Bericht vom 23. Dezember 1911 auf seinen Inhalt ausstücklich Bezug genommen hat. Sollte der belgischen Regierung aber die Erinnerung daran geschwunden sein, so dürsten ihre Zweisel über die in den Unterhaltungen des Generals Ducarme mit dem Obersteutnant Barnardiston behandelten Themata durch den nachstehenden Wortslaut des Berichtes gehoben werden, der in einem Umschlag mit der Aufschrift "Conventions anglo-belges" im belgischen Kriegsministerium ausbewahrt wurde.

Der Bericht bes Generals Ducarme lautet in beutscher Übersehung:

Brief an ben Herrn Minister über bie vertraulichen Unterhaltungen.

Un den herrn Rriegsminister.

Brüffel, den 10. Abril 1906.

Vertraulich.

Berr Minifter!

Ich habe die Ehre, Ihnen turz über die Unterhaltungen Bericht zu erstatten, die ich mit dem Obersteutnant Barnardiston gehabt habe, und die Gegenstand meiner mündlichen Mitteilungen waren. Der erste Besuch datiert von Mitte Januar. Herr Barnardiston machte mir Mitteilung von den Besorgnissen des Generalstabs seines Landes hinsichtlich der allgemeinen politischen Lage und wegen der Möglichseit eines alsbaldigen Ariegsausbruches. Sine Truppensendung von im ganzen ungefähr 100000 Mannsei sier den Fall vorgesehen, daß Belgien angegrissen würde.

Der Oberstleutnant fragte mich, wie eine folde Maßregel von uns ausgelegt werden würde. Ich antwortete ihn, daß es vom militärischen Gesichtspunkte nur günstig sein

könnte, aber daß diese Interventionsfrage ebensosehr die politischen Behörden angehe, und daß es meine Pflicht sei, davon alsbald dem Kriegsminister Mitteilung zu machen.

herr Barnardifton antwortetemir, daß sein Gesandter in Britisel darüber mit unserem Minister des Auswärtigen

iprechen würde.

Er suhr etwa folgendermaßen fort: Die Landung der englischen Truppen würde an der französischen Küste stattssinden, in der Gegend von Dünkirchen und Calais, und zwar würde die Truppendewegung möglichst beschleunigt werden. Eine Landung in Antwerpen würde viel mehr Zeit erfordern, weil man größere Transportschiffe brauche und andererseits die Sicherheit weniger groß sei.

Nachdem man über diesen Punkt einig sei, blieben noch verschiedene andere Fragen zu regeln: nämlich die Eisenbahntransporte, die Frage der Requisitionen, die die englische Armee machen könnte, die Frage des Oberbefehls der

verbündeten Streitfrafte.

Er erkundigte sich, ob unsere Borkehrungen genügten, um die Berteidigung des Landes während der Übersahrt und der Transporte der englischen Truppen, eine Zeit, die er auf etwa zehn Tage schätze, sicherzustellen.

Ich antwortete ihm, daß die Plätze Namur und Lüttich mit einem Handstreich nicht zu nehmen seien, und daß unsere 100000 Mann starke Feldarmee in vier Tagen imstande

fein würde, einzugreifen.

Nachdem Herr Barnard ifton seine volle Genngtunng über meine Erklärungen ausgesprochen hatte, betonte er, 1) daß unser Abkommen absolut vertraulich sein sollte, 2) daß es seine Regierung nicht binden sollte, 3) daß sein Gesandter, der englische Generalstab, er und ich allein über die Ungelegenheit unterrichtet seien, 4) er nicht wisse, ob man die Meinung seines Sonveräns vorher eingeholt habe.

In einer folgenden Unterredung verficherte mir ber

Oberstleutnant Barnardiston, daß er niemals vertrauliche Mitteilungen der anderen Militärattaches über unsere Armee erhalten habe. Er gab darauf genau die numerischen Daten über die englischen Kräste an; wir könnten darauf rechnen, daß in 12 oder 18 Tagen 2 Armeekorps, 4 Kavalleriebrigaden und 2 Brigaden berittener Insanterie gelandet werden könnten.

Er bat mich barum, die Frage bes Transports dieser Streitkräfte nach bemjenigen Landesteil zu studieren, wo sie nüglich sein könnten, und versprach mir, zu diesem Zwecke die detaillierte Zusammensehung der Landungsarmee

zu geben.

Er kam auf die Frage der Essektivskärke unserer Feldarmee zurück und bestand darauf, daß man keine Detachements nach Namur und Lüttich abzweigen sollte, denn diese Plätze hätten genügende Garnisonen. Er dat mich, meine Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit zu richten, der englischen Armee zu gestatten, an den Vergünstigungen teilzuhaben, die das Reglement siber die Kriegsseistungen vorsehe. Endlich bestand er auf der Frage des Oberbefehls.

Ich antwortete ihm, daß ich über diesen letten Kunkt nichts sagen könne, und versprach ihm, die anderen Fragen

aufmertfam zu ftudieren.

Später bestätigte ber englische Militärattache seine frühere Schätzung: 12 Tage würden wenigstens notwendig sein, um die Landung an der französischen Küste zu bewertstelligen. Es würde bedeutend längere Zeit notwenzig sein (1 bis 2½ Monate), um 100000 Mann in Antwerpen zu landen.

Auf meinen Einwand, daß es unnötig sei, die Beendigung der Landung abzuwarten, um mit den Eisenbahntransporten zu beginnen, und daß man sie bessernach Maßgabe der jeweiligen Truppenankünsteander Küste einrichten jollte, versprach mir Herr Barnardiston genaue Daten über den täglichen Landungsetat. Bas bie Kriegsleiftungen anlangt, so teilte ich herrn Barnarbiston mit, daß diese Frage leicht geregelt werden könne.

Ie mehr die Pläne des englischen Generalstabs Fortsschritte machten, desto klarer wurden die Einzelheiten des Problems. Der Oberst versicherte mir, daß die Hälfte der englischen Armee in 8 Tagen gelandet werden könne, der Rest dis zum Ablauf des 12. oder 13. Tages, ausgenommen die berittene Infanterie, auf die man erst später zählen dürfe.

Trotdem glaubte ich von neuem auf der Notwendigkeit bestehen zu müssen, die Zisser der täglichen Ausladung genan zu kennen, um die Eisenbahntransporte für jeden Taa zu regeln.

Der englische Militärattache unterhielt fich weiter mit

mir über verschiedene andere Fragen, nämlich:

1) Notwendigkeit, die Operationen geheimzuhalten und von der Presse strikte Geheimhaltung zu verlangen,

2) Borteile, die sich daraus ergeben würden, wenn jedem englischen Generalstabein belgischer Offizier, jedem Truppen-kommandanten ein Dolmetscher und jeder Truppeneinheit Gendarmen zugeteilt werden könnten, um den englischen Bolizeitruppen zur Seite zu stehen.

Bei einer anderen Unterhaltung prüften der Oberstleutnant Barnardiston und ich die kombinierten Operationen für den Fall eines deutschen Angrisss auf Antwerpen und unter der Annahme eines Durchmarsches durch unser Land, um die französischen Ardennen zu erreichen.

In der Frage erklärte mir der Oberst sein Einverständnis mit dem Plane, den ich ihm vorgelegt hatte, und versicherte mich der Zustimmung des General Grierson, Chefs des englischen Generalstabs.

Andere Fragen von untergeordneter Bebeutung wurden ebenfalls geregelt, besonders hinsichtlich der Spezialofsiziere, der Dolmetscher ber Gendarmen, Karten, Abbildungen der

Uniformen, von ins Englische zu übersetzenden Sonderabzügen einiger belgischer Reglements, das Neglement für die Berzollungskosten, für die englischen Proviantsendungen, die Unterbringung der Verwundeten der verdündeten Heer usw. Es wurde nichts vereindart über die Einwirtung der Regierung oder der Militärbehörden auf die Presse.

Bei den letzten Begegnungen, die ich mit dem engslischen Attaché gehabt habe, teilte er mir mit, wie sich das tägliche Ergebnis der Ausschisstenen in Boulogne, Calais und Cherbourg gestalten dürste. Die Entsernung dieses letzteren Kunktes, der aus technischen Notwendigkeiten in Betracht kommt, bringt eine gewisse Krzögerung mit sich. Das I. Korps würde am 10. Tage ausgeschisst werden, das II. Korps am 15. Tage. Unser Eisenbahnmaterial würde die Transporte so ausschieren, daß die Ankunst, sei es in der Richtung Brüssel-Löwen, sei es nach Namur-Dinant, des I. Korps für den 11. Tag, die des II. Korps für den 16. Tag gesichert wäre.

Ich habe noch ein lettes Mal so energisch, wie ich konnte, auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Seetransporte noch zu beschleunigen, damit die englischen Truppen zwischen dem 11. und 12. Tage bei uns sein könnten. Die glücklichsten, günstigsten Resultate können durch eine gemeinsame und gleichzeitige Aktion der verbündeten Streitmächte erreicht werden. Es würde aber im Gegenteil einen ernsten Mißerfolg bedeuten, wenn das Zusammenwirken nicht statisinden könnte. Der Oberst Barnardiston versicherte mir, daß alles zur Erreichung dieses Zwecks getan wers

ben würbe.

Im Laufe unserer Unterhaltung hatte ich Gelegenheit, den englischen Militärattache davon zu überzeugen, daß wir willens seien, soweit das möglich sei, die Bewegungen des Feindes zu hemmen, und uns nicht gleich von Ansang an nach Antwerpen zu slüchten.

Seinerseits teilte mir ber Oberftleutnant Barnardi-

ston mit, daß er zurzeit auf eine Unterstützung oder eine Intervention Hollands wenig Hoffnung seize. Er teilte mir zugleich mit, daß seine Regierung beabsichtige, die englische Berpstegungsbasis von der französischen Küste nach Antwerpen zu verlegen, sobald die Nordse von allen

beutschen Schiffen gefäubert fei.

Bei allen unseren Unterhaltungen setzte mich der Oberst regelmäßig von den vertraulichen Nachrichten in Kenntnis, die er über die militärischen Berhältniffe bei unferen öftlichen Nachbarn erhalten hatte. Bur felben Zeit betonte er, daß für Belgien eine gebieterische Notwendigkeit vorliege, fich dauernd darüber unterrichtet zu halten, was in dem uns benachbarten Rheinland vor fich gehe. Ich mußte ihm gestehen, daß bei uns der ausländische Überwachungsdienst in Friedenszeiten nicht unmittelbar dem Generalstab unterstehe, wir hätten teine Militärattaches bei unseren Gefandtichaften. Ich hütete mich indeffen fehr, ihm einzugestehen, daß ich nicht wußte, ob der Spionagedienft, ber burch unsere Reglements vorgeschrieben ift, in Ordnung war ober nicht. Aber ich halte es für meine Pflicht, hier auf diese Lage aufmerksam zu machen, die uns in einen Rustand offenbarer Unterlegenheit gegenüber unseren Rachbarn und eventuellen Feinden verfest.

> Generalmajor, Chef des Generalstabs, Unterschrift.

Notiz.

Alls ich ben General Gierson während der Manöver 1906 traf, versicherte er mir, daß die Reorganisation der englischen Armee den Erfolg herbeisikre, daß nicht nur die Landung von 150000 Mann gesichert sei, sondern daß hierdurch auch die Attion des Heeres in einer kürzeren Zeit gewährleistet werde, als im vorstehenden angenommen wurde.

Albgeschlossen September 1906.

Unterschrift.

Auf dem Schriftstück sindet sich noch der folgende Randbermerk: "L'entrée des Anglais en Belgique ne se ferait qu'après la violation de notre neutralité par l'Allemagne." Belche Bewandtnis es hiermit hatte, exhellt aus einer im belgischen Ministerium des Außern aufgesundenen Aufzeichnung über eine Unterredung eines Nachfolgers des Oberstleutnants Barnardiston, des englischen Militärattachés in Brüsel, Oberstleutnant Bridges, mit dem belgischen Generalstadsche General Jungbluth. Das Schriftstück, das vom 23. April datiert ist und vermutlich aus dem Jahre 1912 stanunt, ist von der Hand des Grasen van der Straaten, Direktor im belgischen Ministerium des Außern, mit dem Bermerk, Considentielle" wersehen und lautet in der Übersehung folgendermaßen:

"Bertraulich. Der englische Militärattache hat den Bunsch ausgesprochen, den General Jungbluth zu sehen. Die Herren haben sich am 23. April getroffen.

Der Oberftleutnant hat dem General gesagt, daß Engsland imstande sei, eine Armee auf den Kontinentzu schischen, die aus 6 Divisionen Insanterie und aus 8 Brigaden Kavallerie — insgesamt aus 160000 Mann — bestehe. England habe außerdem alles Notwendige, um sein Inselsreich zu verteidigen. Alles sei bereit.

Die englische Negierung hätte während der letzten Ereignisse unmittelbar eine Landung bei uns vorgenommen, selbst wenn wir keine hilse verlangt hätten.

Der General hat eingewandt, daß dazu unsere Buftim-

mung notwendig sei.

Der Militärattache hat geantwortet, daß er das wisse, aber da wir nicht imstande seien, die Deutschen abzuhalten, durch unser Land zu marschieren, so hätte England seine Truppen in Belgien auf seden Fall gelandet.

<sup>1</sup> Gin Betreten Belgiens burd bie Englanber murbe nur nach Bers Ichung unferer Neutralität burd Deutschland statifinben.

Was den Ort der Landung anlangt, so hat sich der Militärattache darüber nicht deutlich ausgesprochen; er hat gesagt, daß die Küste ziemlich lang sei, aber der General weiß, daß herr Bridges während der Osterseiertage von Ostende aus tägliche Besuche in Zeebrügge gemacht hat.

Der General hat hinzugefügt, daß wir übrigens vollskommen in der Lage seien, die Deutschen zu hindern, durch

Belgien zu marschieren."

bier ift es dirett ausgesprochen, daß die englische Regierung die Absicht hatte, im Falle eines deutsch-frangofischen Krieges sofort mit ihren Truppen in Belgien einguruden, alfo die belgische Neutralität zu verlegen und gerade das zu tun, was fie, als ihr Deutschland in berechtigter Notwehr darin zuvorkam, als Vorwand benutzt hat, um Deutschland den Krieg zu erklären. Mit einem beispiellosen Bynismus hat ferner die englische Regierung die Berletung der belgischen Neutralität durch Deutschland dagu verwertet, um in der gangen Welt gegen uns Stimmung zu machen und fich als ben Protettor der kleinen und schwachen Mächte aufzuspielen. Was aber die belgische Regierung betrifft, fo mare es ihre Pflicht gewesen, nicht nur mit der größten Entichiedenheit die englischen Inftmuationen gurudzuweisen, fondern fie mußte auch bie übrigen Signatarmächte bes Londoner Protofolls von 1839, insbesondere aber die deutsche Regierung, auf die wiederholten englischen Bersuche hinweisen, fie zu einer Berletung der ihr als neutraler Macht obliegenden Pflichten zu verleiten. Die belgische Regierung hat das nicht getan. Sie hat fich zwar für berechtigt und verpflichtet gehalten, gegen die ihr angeblich befannte Abficht eines beutschen Einmariches in Belgien militärische Abwehrmaßnahmen im Einvernehmen mit dem englischen Generalftab zu treffen. Sie hat aber niemals auch nur den geringften Bersuch gemacht, im Ginvernehmen mit der beutschen Regierung ober mit ben guftandigen militarifden Stellen

in Deutschland Vorkehrungen auch gegen die Eventualität eines französisch-englischen Simmarsches in Belgien zu treffen, trotzem sie von den in dieser hinsicht bestehnden Absiation der Ententemächte, wie das aufgesundene Masterial beweist, genau unterrichtet war. Die belgische Regierung war somit von vornherein entschlossen, sich den Feinden Deutschlands anzuschließen und mit ihnen gemeinssame Sache zu machen.

Da es zu dem Berleumdungsspstem unserer Gegner gehört, unbequeme Tatsachen einsach abzuleugnen, so hat die Kaiserliche Negierung die vorstehend erwähnten Schriftstücke faksimiliert der Öffentlichkeit übergeben und zur Kenntnis der Regierungen der neutralen Staaten bringen

laffen.

### 6. England und Belgien.

Neue Dokumente über Englands Neutralitäts= bruch.

"Norbbeutsche Allgemeine Zeitung", Berlin, ben 1. Dezember 1914.

Es mehren sich die Belege dafür, daß England im Verein mit Belgien den Krieg gegen Deutschland nicht nur diplomatisch, sondern auch militärisch schon im Frieden aufs Kußerste vorbereitet hat. Reuerdings erbeuteten unser Truppen geheime militärische Handbitcher über Belgiens Wege und Flüsse, die der euglische Generalstab (Belgium, Road and River Reports prepared dy the General Staff, War Office) berausgegeben hat. Und liegen 4 Bände dieses Handbuches vor, von denen Band I bereits 1912, Band II 1913, Band III (in 2 Teilen) und Vand IV 1914 gedruckt wurden.

Sie haben den Aufdruck: "Bertraulich. Dies Buch ist Eigentum der britischen Regierung und ist bestimmt für die persönliche Information von . . ., der für die sichere Ausbewahrung des Buches selbst verantwortlich ist. Der Inbalt ist nur berechtigten Bersonen zu eröffnen."

Die Handbilder enthalten auf Grund militärischer Erstundungen die denkbar genauesten Geländebeschreibungen. Der Eingangsvermerk lautet: "Diese Berichte können nur den Zustand der Wege zu der Zeit wiedergeben, in der sie erkundet wurden. Es wird stets ratsam sein, sie vor Benutzung abermals zu erkunden, um sich zu versichern, daß sie nicht durch Reparaturen, Rohrlegungen usw. ges

fperrt find."

So wird z. B. in Band I, S. 130 st., bie große Straße Nieuport-Dixmuide-Ppres-Menin-Tourcoing-Tournai nach Wegbeschaffenheit, Gelände, taktischen Kücksichten, Beobachtungspunkten und Wasserverhältnissen an der Hand beigefügter Karten besprochen. In dieser Besprechung werden die längs der Straße gelegenen Ortschaften aufgezählt und beschrieben. Wir sinden ihre genaue Entsernung voneinander sowie eingehende Angaben über das einschlägige Wegenet in bezug auf Steigungen, Brücken, Kreuzungen, Telephon- und Telegraphenstellen, Eisenbahnstationen einschließlich Länge der Plattsormen und Rampen, Kleinbahnen, Ketroseumtantstellen usw. Stets wird mitgeteilt, ob die Bevölkerung ganz oder teilweise Französisch sprickt.

Alls Beispiel seien die taktischen Bemerkungen über Dixmuiden auf S. 151 wörtlich mitgeteilt: "Dixmuide wird von Norden oder Süden schwer zu nehmen sein. Die beste Berteidigungsstellung gegen Süden wäre westlich der und bis zur Straße der Bahndanun, östlich der Straße eine Reihe kleiner Hügel. Bestlich der Straße ist das Schußselb auf 1500 Yards gut, östlich davon ist der Ausblick durch Bäume behindert. Zwei Bataillone würden für die Besetung ausreichen. Die feindliche Artillerie würde wahrsist nahe Hoogmolen und Beartkant stehen. Sonstisch ist dartisch nichts von Bedeutung, auch nichts vorshanden, was das Marschtempo verzögern könnte. Beobachtungspunkt: die Mühle von Reencheek mit freiem Aundsachtungspunkt: die Mühle von Reencheek mit freiem Aunds

blid. und ber Koelberg, 71/2 Meilen von Ppern, mit Ausblid nach Oft und Gud." Rebenbei bemerkt werden in der Regel die Rirchturme als gute Beobachtungsposten angegeben.

In gleich eingehender Weise wird dann der ganze Shelbelauf mit allen Rebenfluffen, Ortschaften, Lanbungs und Übergangsgelegenheiten, Breiten und Tiefen,

Brücken, Bootsvorraten ufw. beschrieben.

So bilden die handlichen Bande für den Rührer, Generalstabsoffizier und Unterführer jeden Grades einen vor-

trefflichen Wegweiser. Ihm beigegeben find:

1) eine nach Gemeinden und Dörfern geordnete Ginquartierungsüberficht mit Bahlen der Belegungsfähiakeit, der vorhandenen Transportmittel und allen sonstigen Angaben, beren ein Ortstommandant bedarf;

2) eine Zusammenstellung von wichtigen Fingerzeigen für Klugzengführer in dem Teile von Belgien, der süblich ber Linie Charleroi-Mamur-Lüttich liegt, fowie für die

Umgegend von Brüffel.

Diefes außerordentlich forgfam und überfichtlich abgefaßte Mertbuch wird durch eine Karte ber Landungspläge ergänzt, trägt die Aufschrift geheim und stammt aus bem Juli 1914.

Diese militärgeographischen Sandbucher find nun nicht ctwa erft furz vor ober mahrend bes Krieges hergestellt. Das wäre — von der Drucklegung abgesehen — auch nicht möglich gewesen. Das Material bafür wurde vielmehr, wie die Bemerkungen über den einzelnen Abschnitten befagen, feit 1909 burch Einzelerkundungen gewonnen. Der erfte Band wurde dann 1912 gedruckt.

Die Leitfäben beweifen somit eine feit 5 Jahren betriebene eingehende Borbereitung für einen Geldjug im neutralen Belgien. Es find nicht anderes als geheime Dienstvorschriften für ein bort tampfendes englisches Beer. Der englische Generalstab hat fich mithin ichon feit geranner Zeit auf diesen Fall so weit eingerichtet und ihn so sicher vorausgesehen, daß er die mühselige Arbeit der Zusammenstellung dieser militärischen Handbücker durchstührte.

Ohne eine bereitwillige, weitestgehende Unterstühung der belgischen Regierung und Misstärbehörden war eine solche Arbeit nicht zu leisten. Derartig erschöpfende, bis ins kleinste gehende strategische und taktische Angaben wie die oben mitgeteilten oder so genaue Daten über das gesaute Sienbahn- und Verkehrswesen, über das rollende Material, über Schleusen und Brücken kann man auf andere Weise nicht beschaffen. Die Belegungsfähigkeitssliften, die über Belgien versügen, als wäre es das eigene Land, können nur von der belgischen Kegierung stammen. Dier ist zweiselos amtliches belgisches Material benutzt worden. Man hat es für englische Zwecke zurechtzgemacht oder an vielen Stellen einsach ins Englische überseht.

So eingehend hatten England und Belgien bereits im Frieden ein militärisches Zusammenwirken miteinander verabredet. Belgien war eben politisch und militärisch nichts anderes als ein Basall Englands. Die Entrüstung, die England heute wegen Deutschlands angeblichem Neutralitätsbruch vor aller Welt zur Schau trägt, wird durch diese Dokumente als völlig haltsos und ungerecht erwiesen. Benn zenand Anspruch darauf hat, empört zu sein, so sind es wir!

Alls anläßlich unserer Operationen an der Küste die engslische und französische Presse höhnisch meinte, wir seien über die Gefahren des Überschwennungsgebietes im sogenannten Polderland nicht unterrichtet, hatte sie insofern recht, als wir Belgiens Geländeverhältnisse zu Beginn des Krieges allerdings nur so weit kannten, wie sie sich aus den im Buchhandel käuflichen Quellen ergaben.

Um so wertvollere Beutestücke waren daher für uns die

englischen Erkundungsberichte und vorzüglichen Karten. Wir konnten dieses außerordentlich nühliche Material sofort unseren eigenen Zwecken dienstidar machen und Engsland mit seinen eigenen Wassen bekämpfen. Darin liegt für die sorgsame Arbeit unserer Gegner wohl die beste Kennzeichnung.

# 7. Englands Spiel mit ber Neutralität Belgieus. "Norbbentiche Magemeine Beitung", Berfin, ben 14. Degember 1914.

Kür die englisch-belgische Komplizität haben sich neue fdwerwiegende Schuldbeweise gefunden. Bor einiger Reit murbe in Bruffel ber englische Legationssefretar Grant- Batfon festgenommen, ber im englischen Gefandtichaftsgebäude verblieben war, nachdem die Gefandt= schaft ihren Sitz nach Antwerpen und später nach Havre verlegt hatte. Der Genannte wurde nun fürzlich bei dem Berfuch ertappt, Schriftstücke, die er bei seiner Festnahme unbemerkt aus der Gefandtschaft mitgeführt hatte, verschwinden zu laffen. Die Brüfung ber Schriftftude ergab, daß es fich um Altenftude mit Daten intimfter Art über die belgische Mobilmachung und die Verteidigung Antwervens aus den Jahren 1913 und 1914 handelte. Es befinden fich barunter Birtularerlaffe an die höheren belgischen Kommandoftellen mit der faksimilierten Unterschrift des belgischen Kriegsministers und des belgischen Generalftabschefs, ferner eine Aufzeichnung über eine Sigung ber "Rommiffion für die Berpflegungsbasis Antwerpen" vom 27. Mai 1913. Die Tatfache, daß fich diese Schriftstide in der englischen Wesandtschaft befanden, zeigt hinreichend, daß die belgische Regicrung in militärischer Hinsicht feine Geheimnisse vor ber englischen Regierung hatte, daß vielmehr beibe Regierungen dauernd im engsten militärischen Einvernehmen standen.

Von besonderem Interesse ist auch eine handschriftliche Notiz, die bei den Bavieren gefunden wurde, um beren Vernichtung ber englische Sefretar beforgt war. Sie lautet folgendermaken:

#### Renseignements.

1) Les officiers français ont reçu ordre de rejoindre dès le 27. aprèsmidi.

2) Le même jour, le chef de Gare de Feignies a recu ordre de concentrer vers Maubeuge tous les wagons fermés disponibles, en vue de transport de troupes.

Communiqué par la Brigade de gendarmerie de Frameries<sup>1</sup>.

Hierzu ist zu bemerken, daß Feignies eine an der Eisenbahn Manbenge-Mons zirka 3 Kilometer von der belgischen Grenze in Frankreich gelegene Eisenbahnstation ist. Frameries ift an derselben Bahn in Belgien 10 Kilometer von ber frangösischen Grenze gelegen.

Aus diefer Notiz ist zu entnehmen, daß Franfreich bereits am 27. Juli feine ersten Mobilmadungs= magnahmen getroffen hat, und daß bie englische Gefandtichaft von Diefer Tatfache belgischerfeits

fofort Renntnis erhielt.

Wenn ce noch weiterer Beweise für die Beziehungen beburfte, die zwischen England und Belgien bestanden, fo bietet das aufgefundene Material in diefer Sinficht eine wertvolle Erganzung. Es zeigt erneut, daß Belgien fid) seiner Neutralität zugunften der Entente begeben hatte, und daß es ein tätiges Mitglied der Koalition geworden war, die fich zur Betampfung des Deutschen Reiches ge-

<sup>1</sup> Benachrichtigungen: Die französischen Ofsiziere haben Besehl erhalten, vom 27. nachmittags an einzutreffen. Um gleichen Tage bat ber Bahnhofsvorstand von Feignies Befehl erhalten, alle verfügbaren geichloffenen Bagen gum Zwed von Truppentransporten auf Maubeuge ju zu konzentrieren. Mitgeteilt von ber Genbarmerlebrigabe gu Frameries.

100 Der Ausbruch bes Arieges swifchen Deutschland und Belgien.

bilbet hatte. Hir England aber bedeutete die belgische Neutralität tatsächlich nichts weiter als ein "sorap of paper" (Stück Papier), auf das es sich berief, soweit dies seinen Interessen entsprach, und über das es sich hinwegsetzte, sobald dies seinen Zwecken dienlich erschien. Es ist offensichtlich, daß die englische Regierung die Verletzung der belgischen Neutralität durch Deutschland nur als Vorwand benutzte, um den Krieg gegen uns vor der Welt und vor dem englischen Bolk als gerecht erscheinen zu lassen.

# IV. Der Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Großbritannien.

Der Raiferliche Botichafter in London an den Reichs-

1. August 1914.

Soeben hat mich Sir E. Grey and Telephon gerufen und mich gefragt, ob ich glaubte, erklären zu können, daß für den Fall, daß Frankreich neutral bliebe, in einem deutsch-russischen Kriege wir die Franzosen nicht angriffen. Ich erklärte ihm, ich glaubte die Berantwortung hierfür übernehmen zu können.

Lichnowsky.

## Der bentsche Raifer an ben König von England.

1. August 1914.

Ich habe soeben die Mitteilung Deiner Regierung erhalten, durch die sie die französische Neutralität unter der Garantie Großbritanniens andietet. Diesem Anerdieten war die Frage angeschlossen, ob unter diesen Bedingungen Deutschland darauf verzichten würde, Frankreich anzusgreisen. Aus technischen Gründen nunß Meine schon heute nachmittag nach zwei Fronten, nach Osten und Westen, angeordnete Modilmachung vorbereitungsgemäß vor sich gehen. Gegenbeschl kann nicht mehr gegeben werden, weil Dein Telegramm leider zu spät kam. Aber wenn Mir Frankreich sein Reutralität anbietet, die durch die englische

Armee und Flotte garantiert werden nuß, werde Ich natürlich von einem Angriff auf Frankreich absehen und Meine Truppen anderweitig verwenden. Ich hoffe, Frankreich wird nicht nervöß werden. Die Truppen an Meiner Grenze werden gerade telegraphisch und telephonisch abgehalten, die französische Vrenze zu überschreiten.

Wilhelm.

## Der Reichstangler an ben Kaiferlichen Botichafter in Loubon.

1. August 1914.

Deutschland ist bereit, auf den englischen Borschlag einzugehen, falls sich England mit seiner Streitmacht für die unbedingte Neutralität Frankreichs im deutscherussischen Konslikt verdürgt. Die deutsche Modilmachung ist heute auf Grund der russischen Heraussorderung erfolgt, bedor die englischen Borschläge hier eintrasen. Infolgedessen ist auch unser Aufmarsch an der französischen Grenze nicht mehr zu ändern. Wir verdürgen uns aber dasit, daß die französische Grenze die Montag, den 8. August, abends 7 Uhr, durch unsere Truppen nicht überschritten wird, falls bis dahin die Zusage Englands erfolgt ist.

Bethmann Sollweg.

#### Der König von England an den bentichen Kaifer. 1. August 1914.

In Beantwortung Deines Telegranuns, das soeben einsgegangen ist, glaube ich, daß ein Misverständnis bezüglich einer Anregung vorliegen nuß, die in einer freundschaftslichen Unterhaltung zwischen dem Fürsten Lichnowsky und Sir Sdward Greh erfolgt ist, als sie erörterten, wie ein wirklicher Kanupf zwischen der beutschen und der französsischen Armee bermieden werden könne, solange noch die

Der Ausbruch bes Arieges zwischen Deutschland u. Großbritannien. 103

Möglickeit besteht, daß ein Einverständnis zwischen Österreich und Nußland erzielt wird. Sir Edward Ereh wird den Fürsten Lichnowsky morgen früh sehen, um festzustellen, ob ein Misverständnis auf seiner Seite vorliegt.

Georg.

### Der Raiferliche Botfchafter in London an ben Reichs= fanzler.

2. August 1914.

Die Anregungen Sir Edward Grehs, die auf dem Wunsche beruhten, die Möglichkeit dauernder Reutralität Englands zu schaffen, sind ohne vorherige Fühlungnahme mit Frankreich und ohne Kenntnis der Wobilmachung ersolgt und inzwischen als völlig aussichtslos aufgegeben.

Lidnowsky.

Am 4. August folgte die Kriegserklärung Großbritanniens an Deutschland unter dem Borwande, letteres habe die belgische Neutralität verlett.

# V. Der Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Japan.

#### Das japanische Mitimatum. 19. August 1914.

Die Kaiserlich japanische Regierung erachtet es in ber gegenwärtigen Lage für äußerst wichtig und notwendig, Maßnahmen zu ergreisen, um alle Ursachen einer Störung bes Friedens im fernen Osten zu beseitigen und das allsgemeine Interesse zu wahren, das durch den Bündnissevertrag zwischen Japan und Großbritannien ins Auge gesfaßt ist, um einen festen und dauernden Frieden in Ostasien zu sichern, dessen herset des besagten Abstonmens bildet. Sie hält es deshalb aufrichtig für ihre Pflicht, der Kaiserlich deutschen Begierung den Rat zu ersteilen, die nachstehenden beiden Borschläge auszussüschen:

Erstens. Unverzüglich aus ben japanischen und chincsischen Gewässen die deutschen Kriegsschiffe und bewassneten Fahrzeuge jeder Art zurückzuziehen und diesenigen, die nicht zurückzegen werden können, alsbald abzurüsten.

Bweitens. Bis spätestens 15. September 1914 bas gejamte Pachtgebiet von Kiautschou bedingungslos und ohne Entschädigung den Kalserlich japanischen Behörden zu dem Zwed auszuantworten, es eventuell an China zurückzugeben.

Die Kaiserlich japanische Regierung kündigt gleichzeitig an, daß sie, falls sie nicht bis zum 23. August 1914, mittags, von der Kaiserlich deutschen Regierung eine Antwort erhalten sollte, die die bedingungslose Annahme der vorsstehenden von der Kaiserlich japanischen Regierung erteilten Natschläge enthält, sich genötigt sehen wird, so vorzugehen, wie sie es nach Lage der Sache für notwendig besinden wird.

# Antwort der deutschen Regierung auf das Ultimatum Japans.

23. Auguft 1914 bormittags.

Auf die Forderungen Japans hat die Deutsche Regierung keinerlei Antwort zu gebein. Sie sieht sich daher veranlaßt, ihren Botschafter in Tokio abzuberusen und dem japanischen Geschäftsträger in Berlin seine Pässe zuzustellen.

# Anhang.

# 1. Aufprache bes Raifers

am 31. Juli 1914 vom Balton bes Königlichen Schloffes in Berlin aus.

Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter Berteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Ich hosse, wenn es nicht in letzter Stunde Meinen Bemilhungen gelingt, die Gegner zum Einsehen zu bringen und den Frieden zu erhalten, wir das Schwert mit Gottes Silfe so führen werden, daß wir es mit Ehren wieder in die Scheide stecken können. Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg vom deutschen Bolke ersordern, den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland anzugreisen. Und nun empfehle Ich euch Gott. Zeht geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Filse sir unser braves Heer!

# 2. Ausprache des Raisers

am 1. August 1914 vom Balkon bes Königlichen Schlosses in Berlin aus.

Aus tiefem Herzen banke Ich euch für den Ausdruck eurer Liebe, eurer Treue. In dem jett bevorstehenden Kampf kenne Ich in meinem Bolke keine Parteien mehr. Es gibt unter uns nur noch Deutsche, und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungskampfes sich gegen Mich gewendet haben sollte, Ich verzeihe ihnen allen von ganzem Herzen. Es handelt sich jetzt nur darum, daß alle wie Brüder zusammenstehen, und dann wird dem deutschen Schwert Gott zum Siege verhelsen.

#### 3. An bas beutsche Bolt!

Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre Mein und Meiner Borsahren heißes Bemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwickelung zu fördern. Aber die Eegner neiden uns

den Erfolg unferer Arbeit.

Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Oft und West, von jenseits der See haben wir disher ertragen im Bewuhtsein unserer Berantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, daß wir mit verschräuften Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Übersall rüsten, man will nicht dusden, daß wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre versoren ist.

So muß denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! zu den Wassen! Jedes Schwanken, jedes Bögern wäre Verrat am

Baterlande.

Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Bäter sich neu gründeten. Um Sein oder Nicht-

fein beutscher Macht und deutschen Wefens.

Bir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Roß. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit und fein wird, wie er mit den Bätern war!

Berlin, den 6. August 1914.

Wilhelm.

# 4. Un das bentiche Seer und die bentiche Marine.

Rach dreinndvierzigfähriger Friedenszeit rufe Ich die beutiche wehrfähige Mannichaft zu den Waffen.

Unfere heiligsten Güter, bas Baterland, ben eigenen Berd gilt es gegen ruchlofen Uberfall zu ichüten!

Feinde ringsum! Das ift das Kennzeichen ber Lage. Gin ichwerer Rampf, große Opfer stehen uns bevor.

Ich vertraue, daß der alte kriegerische Geist noch in dem deutschen Bolke lebt, jener gewaltige kriegerische Geist, der den Feind, wo er ihn sindet, angreift, koste es, was es wolke, der von jeher die Furcht und der Schrecken unserer Feinde gewesen ist.

Ich vertraue auf euch, ihr beutschen Solbaten! In jedem von euch lebt der heiße, durch nichts zu bezwingende Wille zum Siege. Jeder von euch weiß, wenn es sein muß, wie ein Held zu sterben.

Gebenkt unserer großen, ruhmreichen Vergangenheit! Gebenkt, daß ihr Deutsche feib!

Gott helfe und!

Berlin, Schloß, den 6. August 1914.

Wilhelm.

# 5. An die dentiden Francu!

Dem Aufe seines Kaisers folgend, rüftet sich unser Bolk zu einem Kampf ohnegleichen, ben es nicht heraufbeschworen hat, und ben es nur zu seiner Verteibigung führt. Wer Waffen zu tragen vermag, wird freudig zu ben Fahnen eilen, um mit seinem Blute einzustehen für das Vaterland.

Der Nampf aber wird ein ungeheuerer und die Wunden unzählige sein, die zu schließen sind. Darum ruse Ich euch, beutsche Frauen und Jungfrauen und alle, denen est nicht vergönnt ist, für die geliebte Heimat zu käupfen, zur Histe auf. Est trage jeder nach seinen Kräften dazu bei, unseren Gatten, Sihnen und Brübern den Kannpf seicht zu machen. Ich weiß, daß in allen Kreisen unseres Bolkes ausnahmsstos der Bille besteht, diese hohe Kslicht zu erfüllen. Gott der Herr aber stärke uns zu dem heiligen Liebeswerk, das auch uns Frauen beruft, unsere ganze Kraft dem Baterslande in seinem Entscheidungskanupse zu weihen.

Wegen der Sammlung freiwilliger Hilfskräfte und Gaben aller Art sind weitere Bekanntmachungen von denjenigen Organisationen bereits ergangen, denen diese Aufgabe in erster Linie obliegt, und deren Anterstützung vor

allem vonnöten ift.

Berlin, den 6. Auguft 1914.

Auguste Bictoria.

# Inhalt.

| 1. Der Ausbruch bes Krieges zwischen Öfterreich-Ungarn                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und Serbien. Seite                                                                                                          |
| 1. Die Note Öfterreich-Ungarns an Serbien, 23. Juli 1914 3                                                                  |
| 2. Die Antwort Serbiens, 25. Juli 1914 9                                                                                    |
| 3. Aus bem österreichisch-ungarischen Material, 27. Juli 1914 18                                                            |
| 4. Die Kriegserklärung Öfterreicheltingarns an Serbien, 28. Juli 1914 23<br>5. Manifelt Kaifer Kranz Rofenbs. 28. Ruli 1914 |
| 5. Manifest Kaiser Franz Josephi, 28. Juli 1914 23                                                                          |
|                                                                                                                             |
| II. Der Ausbruch bes Krieges zwischen Deutschland und                                                                       |
| bem Zweibund (Ruffland und Frankreich).                                                                                     |
| sem Gioceanno (genfenno unt Aenucecia).                                                                                     |
| A. Depeschen.                                                                                                               |
| Der Reichstanzler an bie Raiferlichen Botschafter in Paris, London,                                                         |
| St. Petersburg, 23. Juli 1914 26                                                                                            |
| Telegramm bes Raiferlichen Botichafters in Wien an ben Neichstanzler,                                                       |
| 24. Suli 1914                                                                                                               |
| Telegramm bes Kaiferlichen Botfchafters in Petersburg an ben Reichstauter, 24 Juli 1914                                     |
| Reichstanzler, 24. Juli 1914                                                                                                |
| Neichstanzier, 25. Juli 1914 29                                                                                             |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferlichen Botichafter in                                                             |
| London, 25. Juli 1914 29                                                                                                    |
| Telegramm bes Raiferlichen Botichafters in Betersburg an ben                                                                |
| Reichstanzler, 26. Juli 1914                                                                                                |
| Telegramm bes Kaiferlichen Botichafters in Petersburg an ben Reichstanzler, 26. Juli 1914                                   |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Kaiferlichen Botschafter in                                                             |
| Loubon, 26. Stuff 1914                                                                                                      |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferliden Botfchafter in Paris,                                                       |
| 26. Juli 1914                                                                                                               |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferlichen Botschafter in                                                             |
| Petersburg, 26. Juli 1914                                                                                                   |

| •                                                                      | šeite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Telegramm bes Kaiserlichen Konsulatsverwesers in Kowno an ben          |       |
| Wolfdernier 27 Auft 1914                                               | 32    |
| Telegramm bes Kaiferlichen Gesandten in Bern an ben Reichstanzler,     |       |
| 07 Ctuff 1014                                                          | 32    |
| Telegramm bes Kaiferlichen Botschafters in Petersburg an ben           |       |
| Watchergrapher 97 Will 1914                                            | 32    |
| Telegranm bes Reichstanzlers an ben Raiferlichen Botschafter in        |       |
| 0 1 07 0 1014                                                          | 33    |
| Lelegramm bes Reichstanzlers an ben Kaiferlichen Botschafter in        |       |
| Conton 97 Staff 1914                                                   | 33    |
| Telegramm bes Raiferlichen Botichafters in Wien an ben Reichstangler,  |       |
| 98 Chuff 1914                                                          | 33    |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Kaiferlichen Botschafter in        |       |
| Petersburg, 28. Juli 1914                                              | 34    |
| Der beutsche Kaiser an ben Baren, 28. Juli 1914                        | 34    |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferlichen Botfchafter in Paris, |       |
| 29 Suff 1914                                                           | 35    |
| Der Bar an ben beutschen Kaiser, 29. Juli 1914                         | 35    |
| Der beutsche Kaifer an ben Raren, 29. Juli 1914                        | 35    |
| Der beutsche Raifer an ben Baren, 30. Juli 1914                        | 36    |
| Der Rar an ben beutschen Kaifer, 30. Rult 1914                         | 37    |
| Delegramm bes Militarbevollmächtigten in St. Betersburg an             |       |
| S. M. hen Coffer, 30, Null 1914                                        | 37    |
| Bring heinrich an ben König von England, 30. Juli 1914                 | 38    |
| Der König von England an Pring Seinrich, 30. Juli 1914                 | 39    |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferlichen Botichafter in        |       |
| Betersburg, 31. Juli 1914                                              | 40    |
| Telegramm bes Reichstanglers an ben Raiferlichen Botichafter in Paris, |       |
| 91 Suff 1014                                                           | 40    |
| Der beutsche Raiser an ben König von England, 31. Juli 1914 .          | 41    |
| Der König von England an ben beutschen Kaifer, 1. August 1914          | 41    |
| Telegramm bes Neichstanglers an ben Kaiferlichen Botschafter in        |       |
| Petersburg, 1. August 1914                                             | 42    |
| Telegramm bes Raiferlichen Botfcafters in Paris an ben Reichstanzler,  |       |
| 1. August 1914                                                         | 43    |
| z. vingili, access                                                     |       |
| B. Amtlice Darftellungen.                                              |       |
| 1. Der Reichstangler an bie Bunbesregierungen, 28. Juli 1914           | 43    |
| 2. Der Text bes beutschen Weißbuchs, August 1914                       | 46    |
| 8. Thronrebe bet Gröffnung bes beutschen Reichstags, 4. August 1914    | 61    |
| 4. Rebe bes Reichstanzlers Dr. v. Bethmann Hollweg in ber              |       |
| Sigung bes Deutschen Reichstags vom 4. August 1914                     | 63    |
| 5. Runberlag bes Weingtonilers. 24. Desember 1914                      | 69    |

| III. Der Ansbruch bes Rrieges zwifchen Dentschland Belgien.                                                                                                                                   | und   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Telegraphische Anweisung an ben beutschen Gesandten in Briffet                                                                                                                             | Othic |
| Dun 2. Muguit 1914                                                                                                                                                                            | 75    |
| 2. Aute der beitichen Regierung nach Eröffnung der Feindfeligkeiten<br>Antwort der belgischen Regierung, 13. August 1914                                                                      | 78    |
| 3. Der Brud ber belgifcen Neutralität burd England und Betgien,<br>12. Oftober 1014<br>4. Die Neuteburgen Carlonder Der Der Geren ber bei ber bei ber bet | 78    |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                         | 83    |
| 5. Der Reutralitätsbruch Belgiens. 25. Konsember 1914                                                                                                                                         | 84    |
| o. England and Belaten. Rene Dofumente ther Gualanda Neus                                                                                                                                     |       |
| italitatebria, 1. Dezember 1914                                                                                                                                                               | 94    |
| 7. Englands Spiel mit ber Meutralität Belgiens, 14. Dezember 1914                                                                                                                             | 98    |
| IV Can Waster Y 6 a a 1                                                                                                                                                                       |       |
| IV. Der Ausbruch bes Krieges zwischen Deutschland                                                                                                                                             | nnd   |
| Großbritannien.                                                                                                                                                                               |       |
| Der Kaiserliche Botschafter in London an ben Reichskanzler,                                                                                                                                   |       |
| 1. August 1914.                                                                                                                                                                               | 101   |
| Der beutsche Kaiser an ben König von England, 1. August 1914. Der Reichschanzler an ben Kaiserlichen Botschafter in London,                                                                   | 101   |
| 1. Hullult 1914                                                                                                                                                                               | 102   |
| ~ se bearing bon children the first their failer 1 private 1914                                                                                                                               | 102   |
| The suffering Springiter in Joneson on have maintenance                                                                                                                                       |       |
| 2. August 1914                                                                                                                                                                                | 103   |
| Y O                                                                                                                                                                                           |       |
| V. Der Ansbruch des Krieges zwifchen Dentschland                                                                                                                                              | und   |
| Napan.                                                                                                                                                                                        |       |
| Das japanische Altimatum, 19. August 1914                                                                                                                                                     | 104   |
| williable der deutimen Regierung auf has ultimatum Canans.                                                                                                                                    |       |
| 23. August 1914                                                                                                                                                                               | 105   |
| OV. V                                                                                                                                                                                         |       |
| Anhang.                                                                                                                                                                                       |       |
| 1. Ansprache bes Kaisers am 31. Juli 1914 vom Balton bes König-                                                                                                                               |       |
| lichen Schlosses in Berlin ans .                                                                                                                                                              | 106   |
| 2. Ansprache bes Kaifers am 1. August 1914 vom Balton bes König-<br>lichen Schlosses in Berlin aus                                                                                            | 106   |
| 3. 211 bas beutiche Bolt! 6. August 1914                                                                                                                                                      | 107   |
| 2. 211 ous beutiche weer und die beutsche Marine. 6. Nugust 1914                                                                                                                              | 108   |
| 5. An die beutschen Frauen! 6. Muguft 1914                                                                                                                                                    | 108   |

Griffvarger, Der arme Spielmann. I 1374.

Grimm, Rinbers und Sausmarden. 1009-1011.

Grimmelehaufen, Simpliziffinus. 278 - 283.

Guntram, Dorfgefdicten. 658-660. Gingfowe Leben und Werte. 1631.

Ghllembourg. Konrab und Sanna. 996-998.

Sabberton, Anberer Leute Rinber. 1264-1267.

Belenens Rinberchen. 1176. 1177. Sadländer, Europäisches Stlavens leben. I. 1505—1509. II. 1510—

1514. III. 1515-1519.

- Bachtftubenabenteuer. 1545-1550. Salevy, Gine Beirat aus Liebe. 1309. Barte, Bret. Gin Webeimnis bes Telegraphenhilgels. 1180.

- Rapitan Jims Freund. 899. Sauff, Das Bilb bes Raifers. 601.

602

- Die Karawane. 137. 138.

- Der Mann im Monb. 415-417. - Memoiren bes Satan. 604-607. - Bhantafien im Bremer Natsteller.

600. Sauffe Leben und Werfe. 1019. Sebel, Schattaftlein. 286-288.

Seine, Morentinifde Nachte. 655. - Aus ben Memoiren bes Berren von Schnabelewopsti. 654.

Saffmann. Doge und Dogareffe. -Spielerglud. 610. 611.

Die Glirire bes Teufels. 1138-1142.

Der golbene Topf. 161. 162.

- Rater Murr. 1221-1226.

Holmes, Der Professor am Frühftückstifche. 627-629. Sugo, Bictor, Rotre = Dame von

Waris. I. 1423-1426. II. 1427-1431.

Sumor, Deutscher. Ergablungen aus alterer Bett. 805. 806.

Immermann, Der Oberhof. 81-84. - Der neue Bramalion. '85. Grbing, Sagen von ber Alhambra. 180.

Jacobsen, Novellen. 897. Janfon, Sjörbis. 1694—1696.

Jean Paul, Flegeliahre. 28-33. Siebenfas. 115-120.

Jotai, Movellen. 712-714. Rennan, Sibirien. 886-893.

- Beltleben in Sibirien. 1192-1196. Rleift, Ergablungen. 73. 74.

- Michael Rohlhaas. 19. 20.

Rörner, Ergablungen. 143. Rörnere Leben und Werfe. 1039. Rorolento, Der blinbe Mufifer. 1085. 1086.

Milaelaen, Jugenberinnerungen eines alten Mannes. 1335-1342.

Rürnberger, Ausgewählte Novellen. 1602-1604.

Leigner, v., Das Apostelden. 1465. 1466.

Pennen. Novellen. 938. 939. Leffinge Leben und Werfe. 1652.

1653. Ludivig. Mus bem Regen in bie

Traufe. 1217, 1218. - Die Beiterethet. 1213-1216.

- Maria, 1204, 1205,

Maiftre, Der Musfätige von Mofta. 724.

Die Gefangenen im Raufafus. 935. Marggraff, Frit Beutel. 1109-1114. Manpaffant, Novellen. 1182. Merintee, Ausgewählte Novellen. 186.

Miffanth, Des Relbjeunmeifters Tob. - Serous, Better Baut! 1310. Mörife, Mojart auf ber Reife nach

Prag. 1450. Das Stuttgarter Hutelmännlein.

1612, 1613, Multatuli, May Havelaar. 1375-

1380. Münchhausen, Abenteuer. 300. 301.

Mufans, Boltsmärchen. I. 225. 226. II. 227. 228. III. 229. 230. IV. 621, 622,

Rant, Sanfendundeine. I. 1001 bis 1004. II. 1005-1008.

Nathufius, Tagebuch eines armen 794. 795. Frauleins.

Nengriechische Erzählungen. 1594, 1595.

Micrit. Der Rantor von Geeberg, ober Belamute und Gefangbuch. 1479. 1480.

- Alexander Mengifoff. 1481. 1482.

Mierit. Der Paufenbottor. - Der i Areugturm gu Dresben. 1483. Movalie, Beinrich von Ofterbingen.

497. 498.

Benico, Meine Rerterhaft. 1034-1036. Peftaloggi, Lienhard und Gertrub.

315--320. Beterfen, Bringeffin 3lfe. 914.

Boe. Rovellen. 1229. 1230. Neuter, Ut mine Restungstib. 1390 bis 1393.

- Ut mine Stromtib. I. 1405-1408. II. 1409-1412. III. 1413-1416.

Woans it tan 'ne Frn tamm. Franzosentib. 1387—1389.

Nuppins, Der Peblar. 1239—1242. - Das Vermächtnis bes Peblars. 1259 bis 1262.

Sabhir, Album gefelliger Torheiten. 720.

- Humoriftische Vorlefungen. 718, 719. Schiffer, Der Berbrecher aus perforner Chre und andre Ergählungen. 91. Schillers Leben und Werfe. 820

bis 824.

Schindler, Stigen aus bem Cib-fanbsteingebirge. 1531—1533. Schmerler, Mus bem Mufitmintel.

1693. Schmid, Die Oftereier. 905.

- Roja von Tannenburg. 1234, 1235. - Der Weihnachtsabend. 934.

Schmidt, heinrich von Kleift. 1497. - Die Argonautenfage. 693.

- Grifelbis. - Robert ber Teufel. -Die Schilbbilrger. 447. 448.

- Herfules u. bie Herakliben. 694.695. Birlanba. - Genoveda. - Das

Schloß in ber Sohle Xa Xa. 449. 450. - Obnffeus. 738-740.

- Die Sagen Trojas. 732-736. - Die letten Tantaliben.

Sealefield, Der Viren und bie Ariftotraten. I. 1077-1080. II. 1081 bis 1084.

Seelmann, Frit Reuters Leben und 2Berie. 1495, 1496.

Seume, Mein Leben. 359. 360. Mein Commer. 499. 500.

Sienfiewicz, Quo vadis? I. 1534-

1538. II. 1539—1543. Souvestre, Am Kamin. Stael-Bolftein, Deutschland. 1. 981

bis 985. II. 986-990. Stahr, Beimar und Jena. I. 1484 bis 1487. II. 1488-1490.

Stifter, Bergfriftall.

— Brigitta. 1252.

- Hodiwald. 1648. 1649. Swift, Gullivers Reise nach Lilliput. 1156.

Tabori, Das Leben in Fortfetungen. 1280-1282.

Thaderah, Der Jahrmarkt bes Lebens. I. 1143-1148. IL 1149-1155.

Thenriet, Erzählungen. 1087. Tied, Der Alte vom Berge. 290. 201.

Der Aufruhr in ben Cevennen. 661 bis 664.

– Der Geheimnisvolle. 1097. 1098. Des Lebens ilberfluß. 692. Tieffe Leben n. Werfe. 1028. 1029.

Tillier, Mein Ontel Benjamin. 1243 bis 1245.

Tivain, Mart. Ergahlungen und ·Plaubereien. 1285-1287. Stiggen. 991-995.

Uhlande Leben und Werte. 1038. Barnhagen, Blitcher. 705-709.-

- Leopold von Deffau. 798-800. Berga, Sizilianifce Dorfgeschichten. 1183. 1184.

Wildermuth, Brüberchen u. Somes fterden. - Das Baumlein im Balbe. 1491.

Wolavgen, Schillers Leben. 820-821. Bichoffe, Das Abenteuer b. Neujabres nacht. - Das blaue Bunber. 181. · Der Felbweibel. — Walpurgisnacht.

- Das Bein. 366, 367. - Das Goldmacherborf. 701. 702.

- Kriegerische Abenteuer.

Vollständige Verzeichnisse sowie solche der gebundenen Ausgaben toftenfrei burch jede Buchhandlung oder birekt vom Berlag.

Gebrudt vom Bibliographischen Institut in Leipzig.

Grillparger, Der arme Spielmann. 1374.

Grimm, Rinber= und Sausmarchen. 1009-1011.

Grimmelehaufen, Simpliziffinus. 278-283.

Guntram, Dorfgeschichten. 658-660. Gustowe Leben und Werte.

Shllembourg, Konrab und Hanna. 996---998.

Sabberton, Anberer Leute Rinber. 1264-1267.

- Helenens Kinberchen. 1176. 1177. Sadländer, Europäisches Stlaven-leben. I. 1505—1509. II. 1510—

1514. III. 1515-1519. - Bachtstubenabenteuer. 1545-1550.

Salevy, Cine Seirat aus Liebe. 1309. Sarte, Bret, Gin Geheimnis bes Telegraphenhigels. 1180.

— Kapitan Jims Freund. 899. Hauff, Das Bilb bes Kaifers. 601.

- Die Karawane. 137. 138.

Der Mann im Monb. 415—417.
 Memoiren bes Satan. 604—607.

- Bhantafien im Bremer Ratsfeller. 600.

Sauffe Leben und Werfe. 1019. Sebel, Schattaftlein. 286-288. Seine, Florentinifche Nachte. 655.

- Aus ben Memoiren bes Herren von Schnabeleworsti. 654.

Soffmann, Doge und Dogareffe. -Spielergliid. 610. 611.

- Die Elixire bes Teufels. 1138-1142.

- Der golbene Topf. 161. 162. - Rater Murr. 1221-1226.

Solmes, Der Professor am Frühftilds=

tische. 627—629. Higo, Victor, Notre-Dame von Baris. I. 1423-1426. II. 1427-1431.

Sumor, Deutscher. Erzählungen aus älterer Zeit. 805. 806. Jimmermann, Der Oberhof. 81-84.

- Der neue Pygmalion. 85. Trbing, Sagen von ber Alhambra. 180.

Incobsen, Novellen. 897. Nanfon, Sjörbis. 1694—1696. Tean Baul, Flegeljahre. 28-33. Siebenfas. 115-120.

36fai, Novellen. 712-714. Rennan, Sibirien. 886-893.

- Zeltleben in Sibirien. 1192-1196.

Mleift, Ergählungen. 73. 74. — Michael Rohlhaas. 19. 20. Körner, Erzählungen. 143.

Rörners Leben und Werfe. 1039. Rorolento, Der blinde Musiker. 1085.

Riigelgen, Jugenberinnerungen eines alten Mannes. 1335-1342.

Kürnberger, Ausgewählte Novellen. 1602-1604.

Leigner, v., Das Apostelden. 1465. 1466.

Lennep, Novellen. 938. 939.

Leffinge Leben und Werke. 1652. 1653.

Ludivig, Mus bem Regen in bie Traufe. 1217. 1218.

- Die Heiterethei. 1213-1216.

— Maria. 1204. 1205.

Maiftre, Der Ausfätige von Aofta. 724.

- Die Gefangenen im Kaukasus. 935. Marggraff, Frip Beutel. 1109—1114. Manhaffant, Novellen. 1182.

Mérimée, Ausgewählte Novellen. 136. Miffaith, Des Felbzeugmeisters Tob. - Gerous, Better Paul! 1310.

Mörite, Mozart auf ber Reife nach Brag. 1450.

- Das Stuttgarter Sutelmännlein. 1612. 1613. Multatuli, May Havelaar. 1375-

Münchhaufen, Abenteuer. 300. 301.

Mufans, Bollsmarden. I. 225. 226. II. 227, 228, III. 229, 230, IV. 621, 622,

Macht, Tausendundeine. I. 1001 bis 1004. II. 1005—1008.

Nathufius, Tagebuch eines armen Frauleins. 794. 795.

Erzählungen. Neugriechische 1594. 1595.

Ricrits, Der Kantor von Geeberg, ober Belgmüte und Gefangbuch. 1479.

- Alexander Mengifoff. 1481. 1482.

Nicriff, Der Paulenbottor. — Der | Kreugturm zu Dresben. 1483.

Novalis, Heinrich von Ofterbingen. 497, 498.

Bellico, Meine Kerferhaft. 1034-

Beftaloggi, Lienhard und Gertrub. 315-320.

Beterfen, Prinzeffin Ilfe. 914. Boe, Novellen. 1229. 1230.

Reuter, Ut mine Festungstib. 1390 bis 1393.

- Ut mine Stromtib. I. 1405-1408. II. 1409-1412. III. 1413-1416.

— Woans it tan 'ne Frn famm. — Franzosentib. 1987—1989.

Ruppins, Der Peblar. 1239—1242.
— Das Bermächtnis bes Peblars. 1259
bis 1262.

Saphir, Album geselliger Torheiten. 720.

- Humorififche Borlefungen. 718. 719. Chiller, Der Berbrecher ans verlorner Chre und andre Ergühlungen. 91.

Schillers Leben und Werke. 820 bis 824. Schindler, Stigen and bem Clb-

fanbsteingebirge. 1531—1533.
Schmerler, Aus bem Musikwinkel.

1693. Schmid, Die Oftereier. 905.

— Rosa von Tannenburg. 1234, 1235. — Der Weihnachtsabend. 934.

Schmidt, Heinrich von Aleist. 1497. Schwab, Ancas. 741. 742. — Die Argonautensage. 693.

— Die Argonautenjage. 603. — Grifeldis. — Robert ber Teufel. — Die Schilbbürger. 447. 448.

— Herfules u. die Herakliben. 694. 695. — Hirlanda. — Genoveda. — Das

Schloß in ber Höhle Aa Aa. 449.

- Obysseus. 738-740.

— Die Sagen Trojas. 732—736. — Die letten Tantaliben. 737.

Scalsfield, Der Biren und die Aristotraten. I. 1077—1080. II. 1081 bis 1084.

Seelmann, Frit Reuters Leben und Aberte. 1495. 1496.

Senme, Mein Leben. 359. 360.
— Mein Sommer. 499. 500.

Sieuficiwicz, Quo vadis? I. 1534— 1538. H. 1539—1543.

Souvestre, Am Kamin. 900. Staël-Holftein, Deutschland. I. 981 bis 985. II. 986—990.

Stahr, Weimar und Jena. I. 1484 bis 1487. II. 1488—1490.

Stifter, Bergfriftall. 1251.
— Brigitta. 1252.

- Sodimalb. 1648. 1649.

Swift, Gullivers Reise nach Lilliput.

Tabori, Das Leben in Fortsetzungen. 1280—1282.

**Thackeray,** Der Jahrmarkt bes Lesbens. I. 1143—1148. IL 1149—

Thenviet, Grzählungen. 1087.

Tiect, Der Alte vom Berge. 290. 291.
— Der Aufruhr in ben Cevennen. 661 bis 664.

— Der Geheimnisvolle. 1097. 1098. — Des Lebens überfluß. 692.

Tierfs Leben n. Werfe, 1028. 1029. Tillier, Mein Ontel Benjamin. 1243 bis 1245.

Tivain, Mark. Erjählungen und Plaubereien. 1285—1287. — Skizen. 991—995.

Uhlands Leben und Werke. 1038. Barnhagen, Blitcher. 705—709.— — Leopold von Dessau. 798—800.

Berga, Sizillanische Dorfgeschichten. 1183. 1184.

Wilbermuth, Brüberchen u. Schwefterchen. — Das Bäumlein im Walbe. 1491.

**Bolzogen**, Schillers Leben. 820—824. **Bichoffe**, Das Abenteuer b. Neujahrssnacht. — Das blaue Bunber. 181.

— Der Felbweibel. — Walpurgisnacht. — Das Bein. 366. 367.

- Das Golbmacherborf. 701. 702.

- Kriegerische Abentener. 365.

Vollständige Verzeichniffe sowie solche der gebundenen Ausgaben koftenfrei durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag.